6. Jahrgang-nr. 294

## Telegraphische Deneschen.

## tiefert bon ber "United Breß".)

## Die Bewerltichaftenfoderation.

Denber, Col., 12. Deg. Der Ume= ritanifche Gewertschaftenbund feste heute feine geschäftliche Berhandlungen heute feine geschäftlichen Berbandlungen Bom Musichuß für Geschäftsre= geln wurde ein Bericht erstattet, worin Unnahme ber Regeln ber vorjährigen Ronvention mit geringen Beranderun=

gen empfohlen wirb. Der Exetutiorath berichtete über Boncott-Falle, bie ihm mahrend bes Jahres unterbreitet worben waren. Die Haltung ber "International Thpogra= phical Union" gegenüber ber, bon ihr geboncotteten "Rand=McNally Co." in Chicago murbe gutgeheißen, ebenso bie Stellungnahme ber Michlpader= und Fäffernagler-Gewertschaft in Minneapolis gegen bie "Washburn Crosby Co." (megen Berbrangung bon Ge= wertschafts-Arbeitern burch Jungen), ferner ber Rampf ber Kleidermacher in New York gegen Die Firma Meyer, Achnion & Co., und berienige ber Hartholz-Möbel= und Rlavier=Ladi= rer gegen die "School Seat Co." bon Grand Rapids, Mich.

Um Schluß empfiehlt ber betreffenbe Bericht jedoch, nicht zu viele einzelne Applitationen Diefer Urt gutzuheißen, ba feine Zersplitterung ber biesbezügli= chen Bemühungen gefordert werden follte.

Brafibent Gompers theilte mit, in welchen Städten die britischen Arbeis terführer Burns und Solmes mahrend ihres Aufenthaltes in unferem Lande fprechen follen. Unt 18. und 20. Dez. werden dieselben in Chicago Reden hal-

Der Programm=Musichug berichtete perschiedene Empfehlungen ein, u. 21., baf bas Umt bes Brafibenten bes Be= werkschaftsbundes ganz eingehen folle, und die Gehälter ber übrigen Beamten

ermäßigt werden follten. Rev. Myron 28. Reed bon hier, ber betannte rabitale Arbeiterfreund, mur= be vorgestellt und hielt eine langereRebe besonbers über bie Streit-Wirren bes letten Commers. Er bertheibigte in marmen Borten bas Berhalten bes Bouberneurs Baite bon Colorado, mel= cher gethan habe, was man bon feinem anderen Staatsgouberneur fagen fon= ne: Die Milig gum Schute ber Armen herausgerufen habe. Er fagte, jebe politische Frage fei eine foziale, unb jebe soziale fei auch eine religiofe.

Folgende bom Delegaten B. J. Mc= Guire eingebrachte Resolution wurde einstimmig angenommen: "Befchloffen, bag wir als eines ber

Grundpringipien ber Gewertichaftsbe= Bolt fich vereinigen und organisiren muß ohne Rudficht auf Glauben, Far= be, Geschlecht, Nationalität ober Poli=

## Die Diphteritis graffirt.

Wihtabula, D., 12. Dez. In allen Theilen ber Stadt graffirt gegenwärtig bie Diphtheritis in bosartiger Form. Nahezu. 100 Perfonen liegen schon an berfelben barnieber, und 24 find bereits geftorben. Die Befundheitsbehör= be hat die Schulen schlieken laffen und alle öffentlichen Berfammlungen und Bergnügungen borlaufig berboten. Die meiften ber zuerft Erfrantten hatten Milch genoffen, bie bon einem und bemfelben Milchmanne geliefert morben war. Inbeg hat die Gefundheitsbeborbe erflärt, bag biefe Milch frei bon Rrantheitsteimen fei. Biele Familien berlaffen bie Stabt.

## Mexikanifder Raffec.

St. Louis, 12. Dez. Gine Spezial= bepefche aus ber Stadt Merito melbet: Die Musfuhr von Raffee aus Merito während bes foeben abgelaufenen Rech= nungsjahres betrug über 71 Millionen Bjund, welche im Grogverlauf \$1,180,= 000 werth find. Der größte Theil biefes Raffees ging nach ben Ber. Staa= ten und war auch zum guten Theil son Amerikanern gezogen worben. Die heurige Raffee-Ernte ift ungewöhnlich reich ausgefallen, und es ift gu befürch= ten, bag biel Raffee verloren geht, ba in manchen Begirten nicht genug Ur= beitsträfte borhanben find, um ihn un=

## Premier von Canada geftorben.

Ditama, Ont., 12. Dez. Gine Rabeldepesche aus London melbet, daß Gir John D. Thompson, Premierminifter ber canabijden Dominion, beute Rach= mittag in Bindfor plöglich geftorben ift, faft unmittelbar nach ber Bertagung ber Rabinetsfigung, welcher er beigewohnt hatte.

## Dampferundrtoten

New York: Teutonic von Liverpool. New Port: Baumwall von Reapel. Benua: Raifer Wilhelm II. bon Rem

Glasgow: Furneffia bon Rem Dort. Umfterbam: Schiebam bon Rem Queenstown: Scanbia, bon Rem

York nach hamburg. Bremen: Lahn bon Rem Dort, abgegangen

Rew York: Trave nach Bremen. Die hamburg-Umerifanische Dam= pferlinie und die Thingballa=Dampfer= fellschaft in Ropenhagen haben ihr Beschäft vereinigt.

Sotterbertal. Für bie nächften 18 Stunden folgen-Des Wetter in Minois: Schon heute Abend und am Donnerftag. Rorbliche

### Aus dem Rongref.

Mafhington, D. C., 12. Deg. Das Albgeordnetenhaus nahm noch gestern Abend die "Railroad Pooling Bill" mit 166 gegen 110 Stimmen an, nachbem bie Wegner ber Borlage mehrere erfolg= loje Flibuftrirungsberfuche gemacht

Bajbington, D. C., 12. Deg. Der Senat nagne eine Rejolution an, melche bestimmt, daß 8000 Eremplare Des Ertraberichtes über bie Armenwoh= nungen und Schmugdiftrifte ber Groß: ftäbie gebrudt werben follen.

Die Borlage, wonach ein Theil bes Indianerterritoriums unter bem Ra= men "Territorium Indianola" extra organifirt werden foll, murbe nach einer Rede bon Platt (Rep.) von Connecti= cut an den Ausschuß für Territorien

Gran (Dem.) bon Delaware bean= tragte, bie Abgeordnetenhaus-Borlage, resp. das Amendement des Finanzausfcuffes, betreffs bes Buderzolles zu be= rathen. Der Untrag wurde mit 27 gegen 23 Stimmen abgelebnt.

Ungenommen wurde bie Resolution. welche ben Brafidenten gur abschrift= weisen Uebermittelung bes Schriftwech= fels betreffs ber Bermittelung ber Ber. Staaten in bem japanisch=chinesischen Ariea auffordert

Der Senat bestätigte bie Borlage betreffs Benfionirung ber Wittme bon General D. P. Bants, ber Frau Ra= therine Tobb Crittenben und bes Bemeralmajors John A. McClernand.

Abgelehnt (mit 34 gegen 24 Stim) men) murbe bie Beft'iche Debatten= fchluß=Regel.

Das Abgeordnetenhaus erörterte, auf Antrag bon Bredinribge bon Rentudy, im Gefammtausichuß bie bring= liche Nachtragsverwilligungs=Borlage. Strenge Sinwanderungsflontrolle.

Wafhington, D. C., 12. Deg. Die Ginmanberungsbehörben nehmen es gegenwärtig ungewöhnlich genau mit ber Briifung bon Emigranten, befonders in New Mort. Unter ben 501 Ginman= berern, welche am 6. und 7. Deg. auf Ellis Island, R. J., eintrafen, murben nicht weniger, als 195 zu weiterer Un= tersuchung gurudgehalten, und bon ben 964 Ginmanberern, bie am 8. Deg. anfamen, hielt man 292 gurud.

## Codilider Selbftmordverfud.

New Yort, 12. Dez. henry Glias, ber befannte Brauereibefiger und Mil= lionar, welcher am Montag in feiner Wohnung, Rr. 414 Oft 37. Str., einen Selbstmordversuch gemacht hatte, inbem er fich in die Reble fchnitt, ift beute früh um 6 Uhr geftorben. Man hatte fcon geglaubt, er fei außer Gefahr. Clias war erft 37 Jahre alt. Er hatte schon feit langerer Zeit an entzunbliben legten zwei Jahren mar er fogut wie gar nicht imftande, feinen Weichaf: ten nachzugeben. Gein Bermogen wird auf mehr als \$2,000,000 gefcatt.

## Musland.

### Dentscher Reichstag. Rangler Sofentofes Debut. - Engen Rich. ter, der ,, Morgler".- Die Sogialiften.

Berlin, 12. Dez. Der Reichstangler

Sobenlobe gab geftern im Reichstag

auch eine Ertlärung feines politischen

Brogramms. Er fprach mit leifer Stimme, und auf ber Breggallerie mar tein Wort zu berfteben. Bunachft erflarte er, baß fein Gintritt in bas Reichstangler-Umt teine Menberung in bem Regierungsinftem berbeiführen werbe. Dbwohl er nicht in jeber Begiehung in die Fußtapfen feines Borgangers treten werbe, fei er entichlof= fen, mit ben wirklichen Thatfachen gu rechnen und getreulich feine Pflicht gu erfüllen. Des Weiteren bob ber Rana= ler bie Nothwendigteit bon Finangreformen berbor, babei betonenb, bak bas Reich als folches tein Defizit gu fürchten habe. Ferner empfahl er Berftartung ber Flotte und eine rege Ro= lonialpolitit, welche außer ber Erichlies Bung neuer Abfatgebiete auch ben Werth habe, gur Stärfung bes beutfchen Ginheitsgefühles und Batriotis= mus beizutragen. Dann fprach er bon ben Gefahren, welche bem Lebensnerb bes Staates burch bie fogialiftischen Bühlereien brohten, fagte jedoch, biefe Gefahr folle nicht burch neue Musnahmegefege abgewendet werben, fonbern burch Berftarfung ber Beftimmungen bes gemeinen Rechtes. Im Wefentli= chen fagte er nichts, was nicht schon in ber Thronrebe gefagt war, nur bag er auch Befriedigung ber gerechten Forberungen ber Agrarier und angelegents liche Aufrechterhaltung bes Friebens amifchen Staat und Rirche berfprach. Der Rebe murbe nur an einigen Stel-

len bon ben Ronfervativen und bem Bentrum mäßiger Beifall gefpenbet. Mis ber Rangler geenbet, eröffnete Graf Pofabowsti, Staatsfetretar bes Reichs-Schakamtes bie Erörterung bes Bubgete und hob ebenfalls hervor, wie nothwendig es fei, burch Reformirung bes Reichs-Finangfpftems bie Finangverhältniffe ber Gingelftaaten auf eine gefunbere Grundlage au ftellen.

In ber Debatte fagte bas Bentrums. Mitglied Bachem, feine Bartei tomme bem neuen Rangler ohne Borurtheil entgegen, fei jeboch neuen Steuern ab-geneigt und glaube auch nicht, bag bas Rriminalberfahren gegen bie Sozial-bemotraten zwedmäßig fei.

Eugen Richter, ber Führer ber Freis finnigen Boltspartei, tritifirte basBubget icharf. Much verlangte er Auftla. rung über bie Urfachen, welche ben

Ranglerwechfel herbeiführten, und frag-te, welche Rolle Lucanus, ber Chef bes faiferlichen Bivilfabinets, babei gefpielt habe, beffen Thatigfeit man ungefahr mit ber "Ueberreichung ber feibenen Schnur" bergleichen tonne. (Beiterteit.)

Dr. b. Bötticher, ber Staatsfetretar bes Innern, ermiberte auf bie Richter= ichen Musführungen. Er fagte, fein Minister habe Plane für einen Staats= ftreich gehegt, und feiner berfelben mur= be fich zu einem folchen Borgeben berge= geben haben. Es fei überhaupt nur bie Frage erwogen worben, ob, wenn ber jegige Reichstag fich weigern follte, ge= miffe Makregeln angunehmen, vielleicht ein anderer Reichstag bas thun wurbe.

Berlin, 12. Deg. Bum Borfigenben ber Reichstagstommiffion, welche ben Antrag zu ermägen hat, ob ber Reichs tag feine Buftimmung gur Berfolgung ber Abgeordneten geben foll, bie fich nicht am Soch auf ben Raifer betheiligen wollten, ift ber Gogialiftenführer Singer gemacht morben, welchem bie Sauptrolle bei jenem fensationellen Borgang fpielte. Es heißt, daß bie Rommiffion gang bestimmt gu Ungunften jenes Antrages berichten werbe.

Reuerliche Rachfragen bei 52 Abgeordneten ergeben, bag bie Unti-Um fturgvorlage in ihrer jegigen Geftall feine Aussicht auf Annahme zu haben fcheint, und es ift ameifelhaft, ob bie Regierung irgendwelchen Mbanberun= gen guftimmen murbe.

Berlin, 12. Dez. Der Freitonferbatibe b. Rarboff erflärte im Reichstag eine Menberung bes allgemeinen Bahl= rechtes für eine gebieterische Nothwen= bigteit. Dann fprach er für bie Gilbermährung.

Ridert (Freif. Bereinigung) betampfte Rarboffs Finang-Unfichten. Manteuffel (Rom.) bertheibigte Miquels Finangplane.

Der Sozialift Liebtnecht brachte wieber bie Soch-Frage gur Sprache, ebenfo Singer.

Sozialiftifdes. Berlin, 12. Dez. Die in Magbeburg ericheinen be fogial bemotratische "Bolt3= ftimme" ift wegen eines bie Thronrebe und die Eröffnung ber Reichstagsfef= fion im neuen Reichstaasbaufe behan= belnben Leitartitels, ber bielleberichrift trägt: "Es geht los", tonfiszirt worden. Der bortige Staatsanwalt hat gegen ben Redatteur ber "Boltsftimme", Dr. Bendlandt, befannt burch feine Degrabirung gum "Colbaten 2. Rlaffe", bie Untlage wegen Majeftatsbeleibigung

Gin "Burift" fcbreibt in ber "Nord: beutichen Allgemeinen Zeitung": "Die Rebe Singers und bas Sigenbleiben ber Sozialbemofraten beim boch auf ben Raifer im Reichstag ift ftrafrechtlich verfolgbar. Der Artifel 30 ber Berfaffung bes Deutschen Reiches garans tirt Rebefreiheit und Richts mehr und Nichts weniger. Die Majestätsbeleibi= gung wurde aber mabrenb. nicht in Musibung bes Abgeordnetenberufes (!) begangen, und bie revolutionare Demonstration bes Gigenbleibens ift gang unabhängig bon ber Rebefreiheit Die Auffaffung bes Reichstagsprafi= benten v. Levehow, daß die Rüge bas einzige Mittel berartigen Borfallen ge genüber ift, bedarf einer Ergangung bahin, baf ber Borgang eine Anzeige an bie Staatsanwaltschaft bon Amts-

wegen erfortert." Und icon hat fich ein Sogialiften= töbter bon Staatsanwalt gefunden, melder bie "Tobtichlage"-Arbeit iiber= nehmen möchte. Der Reichstangler Dobenlohe bat ben Untrag bes erften Staatsanwalts bes Rammergericht3 Berlin, Bachler, gegen Ginger und Benoffen ftrafrechtlich borgeben gu biirfen, bem Reichstags-Prafibenten iber-

mittelt. Gin Bertreter ber Preffe hatte Intervielos mit einer Reihe berborragens ber Barlamentarier über bie Umfturge Borlage. Sammtliche berbaten fich bag ihre Ramen genannt würden, und mas fie fagten, tonnte meber bie Gituation flaten, noch berechtigte Schluf= fe auf bie Entscheibung gu gieben er= lauben. Offenbar waren fie ihrer Gas che felbst nicht ficher, etwas Genaues wollten auch fie nicht wiffen. Die Unnahme ber Borlage in ber gegenivar tigen Form erwartet Niemand, Die Ginen fagten aber eine theilweise Annah= ine, bie Unberen einen ganglichen Durchfall boraus. Gelbft bie "Freifinnige Bereinigung" ift bereit, Die harmlofe= ften Theile ber Borlage anzunehmen.

Die madagaffifche Frage. Berlin, 12. Dez. Das "Berliner Tageblatt" bringt eine Depefche aus Port Louis, Mauritius, worin mitge= theilt ift, daß ein Streit zwischen ber Rönigin bon Madagastar und ihrem Premierminifter und Gemahl ausge= brochen fei. Ferner wird barin gemelbet, bag ber frangofifche Spegial= Abgefandte Le Myre be Bilers enbgil= tig ben Rrieg gegen Mabagastar erflart und bie Rudreife nach Franfreich

### angetreten habe. Gran Mothichild geftorben.

Berlin, 12. Dez. Frau Louise Roth chilb, Wittme bes Bantiers RarlRoth fcilb, ift geftorben. Anardift ausgewiefen.

Leipzig, 12. Dez. Der Anarchift Weishut, einer ber Führer ber Jungen, ift bier ausgewiesen worben. Theatrafifdes. Breslau, 12. Dez. Muf ber Ber:

uchs-Buhne Guftav v. Mofers in Gor-

ralin", mit großem Erfolg in Szene gegangen. Dies ift bas 99. Luftfpiel, meldes ber Berfaffer bes "Stiftungs= feftes" geliefert bat. Beim nächften gibt es ein großes Jubilaum.

## Rammerprafident Burdean geftorben.

Paris, 12. Dez. Mugufte Burbeau, Prafibent ber frangofifchen Republit, Finangminifter, ift heute Bormittag um 8 Uhr geftorben. (Unter ben "Telegraphischen Rotigen" wurde bereits gemelbet, baf er an einer Lungen=Ron= geftion ertrantt fei.) Gin "Embolus" (ein burch ben Blutftrom in eine anbere Gefäß-Brobing berichleppter fefterRorper ) war bie unmittelbare Tobesurfa= Burbeau mar erft 43 Jahre alt.

### Sommt es jur Minifertrife!

Rom, 12. Dez. Der Brafibent ber italienischen Abgeordnetentammer, Sig= nor Bianderi, bat abgebanft, und amar weil die Rammer eine Rommiffion ernannt hatte, um bie bon Signor Biolitfi, bem früheren Bremierminifter, übermittelten Schriftstude bezüglich bes Standals ber Römischen Bant gu untersuchen, obwohl fich Signor Bian= cheri geweigert hatte, Die Schriftstude überhaupt entgegenzunehmen und gu berlefen. Es beift, baf jene Rommif= fion bereits ben ärgften Stanbalen auf Die Spur getommen fei, und biefe Un= terfuchung mag eine Minifterfrife gur Folge haben.

### Fürftliche Sochzeit.

London, 12. Dez. In ber Rapelle gu Faton Sill, in ber Graffchaft Che= fter, wurde beute Mittag Fürft Abolf b. Ted, Bruber ber Bergogin b. Dort, mit Labn Margaret Großbenor, Toch= ter bes Bergogs b. Beftminfter (bes reichften Beers bon Großbritannien) getraut. Die Beremonie ging mit gro= Beni Gepränge bot sich, und auch viele biplomatifche Bertreter bes Muslandes wichnten berfelben bei.

### Armenien und Ungland.

London, 1. Dez. Gine Depefche aus Obessa, Südrugland, an die "Daily Rems" melbet, bag ber Rommanbant ber ruffifchen Sauptarmee im Raufa= fuß Befehl gegeben hat, bas ftartite Greng-Rorps an ber Grenge in unmittelbarer Rabe bes Schauplages ber armenischen Greueltbaten au postiren.

Mus Ronftantionovel wird berichtet, bak ber türfische Gultan aus eigenem Untrieb alle Mächte, welche ben Berliner Bertrag unterzeichneten, eingela= ben habe, Delegaten gn ber Rommif= fion zu ichiden, welche bie armentichen Greuel unterfuchen foll, daß er jeboch babei die Soffnung hege, eine ober mehrere Dachte würben ber Ginlabung nicht entsprechen, wodurch ein gemein= fames Borgeben vereitelt murbe.

fr. Jewett, ber ameritanifche Gpegialfommiffar, wird feine Beifung erhalten, einen Bericht gu erstatten. Brafibent Cleveland hatte bie Bedingung geftellt, baß Jewetts Bericht ein gang unabhängiger fein folle, und bas fcheint ber Bforte nicht in ben Rram gu paffen.

## Lofalbericht.

## Wieder eine Echicherei.

Das Marquette-Gebaube, an ber Ede bon Dearborn- und Monroe Gir., war heute Morgen wieberum ber Schauplat größerer Unruben, benen. wie bei früheren Gelegenheiten, Streitig= feiten gwijchen Union= und nichtunion= Arbeitern gu Grunde lagen, nur bag es biesmal ohne Blutvergießen und ernstliche Berletungen ablief. Ghpfer James Relly, und James Dactin, ein Rlempner, beibes Unionleute, ftanben fcon feit längerer Beit mit bem Michtunianarbeiter George A Gutton auf bem Rriegsfuße, und als ber Lebtere beute fruh, furg nach fieben Uhr, bas Bebäube betrat, hielt er bie beiben onbern Arbeiter mit ben Borten an, er fei bereit, mit ihnen abgurechnen. Dar= aufhin foll Martin, wie es heißt, einen Tobtichlager aus ber Tafche gezogen und feinem Begner bamit einen Schlag auf bie rechte Geite bes Ropfes ber= fest haben. Polizist Jernbt, ber etwa breifig Jug bon ben Streitenden entfernt ftand, und ben Beginn berGolagerei fah, eilte fofort hingu. Che er je= boch gur Stelle war, hatte Sutton icon feinen Revolver gezogen unb Schuffe auf Martin abgefeuert, ohne biefen gu treffen. 2118 ber Schiegbolb gum britten Dale feuern wollte, legte fich ber ichwere Urm bes Poligiften auf feine Schultern und er murbe entwaff: net. 3mei gerabe an bem Gebaube porübergebenbe Dabchen entfamen nur mit fnapper Roth ber Gefahr, erichof= fen gu werben; fie hatten jedoch Bei= ftesgegenwart genug, bei Seite fbringen, als Sutton feinen Revolver gog. Martin, Relly und Sutton wurben festgenommen und gleich beute Bormittag bem Boligeirichter Brabwell borgeführt, welcher bie Berhandlung bes Falles bis gum 19. b. DR. berichob.

\* Mit einer Freisprechung bat ber feit einer Boche im Rriminalgericht vor Richter Chetlain verhandelte Dorbprogeg gegen Fred. Schemid geenbet. Der Genannte mar befanntlich ange= flagt, feinen früheren Freund Edward Shea am 2. Ottober in einer Opium= höhle an ber West Madison Str. er= coffen gu haben. Bon ber Bertheibi= gung war Rothwehr geltenb gemacht worben, und bie Beichworenen fchloffen lit ift das neueste Kind ber Mofer's fich biefer Auffaffung an, indem sie ihr fen Mufe, das Lustipiel "Die Genes Berbitt auf "Richtschuldig" abgaben.

## Gine "Schafgeschichte".

Die hiefige Polizei fahnbet gur Beit auf einen Dann, Ramens Gberhart, ber bor einigen Tagen aus Rod Springs, Wcoming, mit einer Labung bon etwa 3000 Schafen in ben Stod Darbs ein= traf und biefelben balb barauf in ein= gelnen Boften an berfcbiebene Sanbler bertaufte. Giner biefer Boften - 1067 Schafe - ift in ben Befit eines ge= wiffen B. E. Sherlod aus La For, Rane County, übergegangen, mahrend 800 Schafe an die Firma Miller & Cons in Frantfort, Ind., vertauft murben. Ueber ben Berbleib bes Reftes ber Schafe hat bisher nichts Siche= res in Erfahrung gebracht werden ton-

nen. An biefer gangen Angelegenheit mur= be nichts Auffallendes fein, wenn es fich nicht ingwischen herausgestellt hat= te, baß fammtliche Schafe - geftohlen maren. Der wirkliche Befiger berfel= ben ift ein reicher Biehgudter, Namens G. 2B. Edwards, ber in Whoming, ei= nige Meilen bon ber obengenannten Ortichaft entfernt, eine große Farm befigt, während Cberhart bei ihm als Bormann beschäftigt mar. Diefer murbige Auffeher hatte bie Schafe, ohne bas Wiffen feines Brobherrn, ber gur Beit abwefend war, von feinen Unterge= benen forttreiben laffen und fpater bie gange Labung auf einen Frachtzug gebracht. Gin Theil ber werthvollen Wolltrager wurde bereits in Ranfas City bertauft, um bie Roften ber Reife gu beden. In berfelben Stadt mar auch ein junger megitanischer Biehtrei= ber von Eberhart treulos zurückgelaf= fen worben. Durch biefen Mexitaner, ber eine telegraphische Depeiche nach Rod Springs fandte, erhielt Berr Ebwards bie erfte Rachricht bon bem gan= gen eigenthumlichen Borfall, worauf er fich unverzüglich nach Chicago begab. Er traf bier am Montag ein, und muß= te noch an bemfelben Tage bie unangenehme Entbedung machen, baß feine Schafe bereits vertauft waren. Bon Gberhart felbst hat bisher auch nicht die

geringfte Spur entbedt werben fonnen. Der Berluft wird übrigens von den= jenigen Rommiffionshändlern getragen werben muffen, bie ben Bertauf in ben Stod Parbs vermittelt hatten.

## Gine gefährliche Diebin unfcablich

Rofa Lind, alias Liggie Coper, eine ber hiefigen Boligei mobibetannte Diamanten=Diebin, ift in New Yort gu fie= ben Jahren Buchthaus berurtheilt morben und hat geftern bas Staatsgefang: nig in Muburn bezogen. Für ben Reft Diefes Jahrhunderts ift Rofa, Die auf eine ebenso lange wie wechselvolle Berbrecherlaufbahn gurudbliden fann, Sauptoperationsfeld mar ber Beften und Norben; bis nach Canada erftredte fich ihr Birfungstreis, und nach Chi= cago pflegte fie in ben legten Sahren immer nur gurudgutehren, wenn ihr mo anders ber Boben unter ben Guften gu beiß wurde ober wenn fie fich bon ben Strapagen ihres anftrengenben "Berufs" ausruhen wollte. Daß Roja im Laufe ihrer Carriere auch Die Befanntichaft berichiebener Staatsgefängniffe ju machen Belegenheit hatte, ift felbstverftandlich. Um 15. Muguft 1891 murbe fie in Toronto, Ontario. mo fie fich als Liggie Cober ausgab, megen Zaidenbiebitable perhaftet. Tür biefes Bergeben hatte fie feche Monate im Toronto = Frauengefängniß abgu= brummen. Much bie Staatsgefängniffe in Ohio, Louisiana und Tennessee hat= ten die Ghre, Die geriebene Diebin gu

ihren Gaften gu gablen. Der Diebstahl, beffentwegen fürglich zu fieben Jahren Buchthaus berurtheilt worben, ereignete fich am Dezember in Buffalo: Berr Charles F. Retcham, Reisenber für Die Rem Dorter Jumelenfirma Ruder Bros., war an bem gebachten Tage in I. L. Didinfons Jumelenlaben in Buffalo, um feine Baaren gur Anficht borgule= gen, als ibm ein Badet mit golbenen Ringen im Werthe von \$2000 abhan= ben tam. Die "Jewelers' Protective Uffociation" nahm fich ber Sache an und engagirte bie Dienfte ber befann= ten Pinterton-Detettivagentur, welche in Gemeinschaft mit ber Buffaloer Ge= heimpolizei Rofa Lind als bie Berüberin bes Diebstahls ermittelte und ihre Berhaftung bewertstelligte. Die gange foftbare Beute murbe bon ber Polizei ebenfalls miebererlangt.

## Banif in einem Sotel.

Unter ben Gaften bes Great Rorthern Sotels herrichte heute Bormittag eine nicht geringe Aufregung, als fich ploglich in ben Bimmern und Rorridoren bes weitläufigen Gebäubes bichte Rauchwolfen ansammelten und gleich zeitig bon ber Strafe ber ber laute "Feuer, Feuer!" horbar wurbe. Es war eine gene ber milbeften Panit, bie burch bas bin= und Berlaufen ber Sotel=Angeftellten und ihr unfinniges Cefchrei noch beträchtlich bermehrt mur= be. Als bald barauf bie Feuerwehr auf bem Schauplake eintraf, war jeboch jebe Befahr bereits borüber. Gin mu= thiger Saustnecht war fofort bie Trepbinuntergeeilt und hatte eine brennende Portiere, bie an einer Spiritus= flamme in Brand gerathen war, berab= geriffen. Durch einige fraftige Jußtritte und übergeworfene Deden tonnte bas Feuer mit Leichtigfeit gelöfcht wer-Der burch ben Brand angerichtete Schaben ift faum nennenswerth.

## Gin Stragenbildden.

Ein gewöhnlicher Stein die Urfache für einen Dolfsauflauf.

Reuchend und ichwigend fchleppte heute Bormittag ein im Rathhause fta= tionirter Stiefelpuger einen ichweren Stein Die Bafbington Str. entlang. Der junge Mann brauchte benfelben. um bie Musftattung feines "Standes" ju perbollftanbigen. Un ber Gde bon Bafbington= und Clart Str. angefom= men, war er fo ericopft, bag er be= fcbloß, fich ein wenig auszuruhen. Bu biefem 3med legte er ben Stein an ber Ede nieber und entfernte fich, um in zwischen einen Runben zu bedienen.

Gin Mann ging porüber, betrachtete ben Stein bon allen Seiten und fam folieflich zu ber Unficht, berfelbe muffe bom Courthaufe herabgefallen fein. Undere Leute, beren Bahl bon Minute au Minute groker murbe, maren berfelben Meinung. Es gab jeht ein schweres Problem zu lösen, nämlich: bas Loch gu entbeden, in welchem ber Stein ge= feffen haben tonnte. Ginige Dugend Männer blidten fuchend nach oben und bies beranlaßte natürlich alle Borüber= gehenben, ftehen gu bleiben und bas= felbe zu thun. Das "Loch" wurde delieglich auch bon Ginem, ber mit be= fonders icharfen Mugen berfeben war, entbedt, wenigstens eine Stelle, bie er baffir hielt. Ginige Minuten fpater fa= ben es auch Andere, und jest erging fich Die Menge in allerlei Bermuthungen, wie leicht Jemand hatte erfchlagen merben fonnen u.f.w. Andere folportirten bie Nachricht, bag wirklich ein Mann berungludt fei. Jeber wollte ben Stein feben, - furg, es entftanb ein regel= rechter Auflauf, fo baß bie Polizei ge= zwungen war, einzuschreiten.

Ingwischen war ber Stiefelpuger mit feinem Runben fertig geworben, bahnte fich einen Weg burch bie Menge und ichleppte ben Stein bahin, wo er ihn haben wollte. Diejenigen ber Paffan: ten, welche erfuhren, welche Bewandt= nif es mit bem Stein batte, ichlichen fich ftill bon bannen, boch bie große Mehrzahl ging mit ber Ueberzeugung babon, bag bas Rathhaus eine lebens gefährliche Ruine ift, Die fo fchnell als möglich niebergeriffen werben follte.

## Bahrideinlid übergeichnappt.

Un ber Ede ber 55. und Wallace Str. wurde geftern eine leberne Briefta= sche gefunden, die eine große Anzahl fonberbarer Notigen enthielt. Mus ber= felben ging berbor, bag bas Buch ei= nem gemiffen George S. be Ellian gebort hat und bas pon ibm meageworfen wurde. Dann heißt es wortlich: "Der Finder wird gebeten, Diefe Brieftasche ber Nr. 5739 S. Halfteb Str. moh= nen Frau De Ellian zu übergeben und bafür ben Dant ihres verlaffenen und mabnfinnigen Chemannes entgegengu= nehmen." Un einer anberen Stelle: "Derjenige, beffen Ramen Gie bier fin= ben, wurde bon feiner Frau und beren Bermandten mit bem Tode bedroht und war beshalb gezwungen, sich zu flüch= ten." Die polizeilichen Nachforschun= gen haben ergeben, baß De Gllian frü= her als Clert bei Swift & Co. ange= ftellt war. Um Dantfagungstage gog er feinen Gehalt und feit ber Zeit hat man ihn nicht wieber gefeben. Geine Frau fagte, baß De Ellian am Abend desjelben Tages seinen Roffer gepact und abgereift fei. Gie gibt gu, bag ber Abreise ein Streit vorhergegangen ift, weiß aber nichts bon Tobesbrohun= gen. De Glian hat feit ber Zeit einen Brief geschrieben, ber aus London, Ont., fam, boch eine genaue Abreffe habe er nicht beigefügt und beshalb habe fie es unterlaffen, ben Brief gu beantwor= ten. Wie es ben Unschein bat, ift De Glian gum Mindeften übergeschnappt.

## Spurlos veridwunden.

Der 33jährige D. B. Botter, ein Agent ber Chicago, Rod Jaland & Ba= cific Bahn, ift feit einigen Tagen fpur= los berichmunden. In ben Geschäfis= buchern ber Bahngesellschaft ift angeb= lich ein Defigit bon \$5000 entbedt morben, bie wahrscheinlich bon bem Bermißten unterschlagen wurden. Botter ift unverheirathet und wohnte gulegt bei feinen Eltern in bem Saufe Rr. 4421 Champlain Abe. Er war feit etwa brei Jahren bei ber obengenann= ten Bahn angestellt gewesen und foll bas Bertrauen feiner Borgefegten in vollem Umfange beseffen haben.

## Temperaturftand in Chicago.

Der Thermometerftanb auf ber Bet terwarte im Auditorium-Thurm stellse fich feit unferem letten Berichte wie folgt: Geftern Abend um 6 Uhr 38 Grad, Mitternacht 35 Grad, heute Morgen um 6 Uhr 35 Grab, und heute Mittag 38 Grab über Rull.

\* Die mehrfach berichobene Unterfuchung ber Rlagen ber hiefigen Groß= fabritanten über bie parteifche Fracht= roten-Berechnung ber Gifenbahnen im öftlichen Theile bes Staates hat heute bor ber Staats-Gifenbahntommiffion im Balmer Soufe allen Ernftes begon=

\* Mayor Soptins erhielt heute bon ben geftern neuernannten Mitgliebern ber Boligei-Rommiffion bie fcriftliche Annahme ber Ernennung. Wie Berr Rubens erflatt, wird bie Brufung ber 3000 Polizisten, welche weniger als 10 Jahre im Dienfte find, unverziglich be-

## Gegner der Beute-Bolitit.

Jahres-Konvent der Mational-Liga der Zivildienft- B:former.

In ben Räumen bes "Commercial Club" im Auditorium murbe beute Vermittag ber bon ber nationalen Bis vilbienftreform=Liga einberufene 3ah= res-Ronvent ber Gegner ber Beute-Bo= litit eröffnet. Die hervorragenoften Reform-Organisationen bes Lanbes haben Bertreter hierher gefandt, welche an ben Berathungen über bie berichie= benen 3meige ber Beamtenbienft-Rea form theilnehmen werben.

Unter ben Delegaten befinbet fich auch Rarl Schurg, ber Prafibent ber obengenannten Liga und Berfaffer ber er= ften Bivildienft-Regeln, welche imBunbesbienft eingeführt murben. Bern Courg, welcher mahrend feines Siera feins ber Gaft feines Freundes Francis Ladner ift, sprach sich fehr enthusias ftisch über bie Fortschritte aus, welche bie Bewegung ber Reform bes Beama tenbienftes in letter Beit gu bergeich nen hat. Der Ginlabung gur Betheilis gung an bem Ronvent haben unier ans beren Reformvereinen auch bie Munia tipal=Liga von Bhiladelphia, bie Bacha famteits-Liga bon Rem Dort, bie nas tionale Brieftrager=Uffociation, ben Maffachusetts Reform-Club, ber Rea form-Club bon Rem Jort und bie nas tionale Sandelstammer Folge geleis

Rachbemgr. John B. Gla, ber Pras fitent ber lotalen Liga, Die verfammela ten Delegaten in einer turgen Unfprache bewillfommnet batte, murben bie Berhandlungen burch bie Berlefung bes Sahresberichts feitens bes Prafibenten Rarl Schurg eröffnet. Alsbann muta ben bie üblichen ftanbigen Romites era nannt, welche fich gleich barauf gur Berathung gurudgogen. Der Ronbent vertagte fich bann bis jum nachmittag.

Bei feinem Wiebergusammentritt am Nachmittag nahm ber Konvent verfchiebene Romiteberichte entgegen. Für heute Abend wurde ein Bortrag hrn. Rarl Schurg in ber "Central Dus hit Sall" iiber bas Thema "Die Roth. wendigfeit und Musfichten ber Bibil. bienft-Reformbewegung" angetiinbigt. Der Gintritt ift nur gegen Tidels geftattet, welche gratis im Bimmer Dr. 207, "Seralb"=Bebaube, bei Brentano. McClurg, Lyon & Sealy und im Club au haben find.

Folgende Abhandlungen werben bor bem Ronvent gur Berlefung gelangen: "Munizipal-Reform eine Unmöglichteit unter bem Beute=Spftem" bon Charles. B. Bilby; "Mängel unferer Parteien als Reform-Instrumente in ber Regies rung" von Charles J. Bonaparte; "Die Bichtigfeit ber Bibilbienft-Reform in Bezug auf anbere politifche Reformen" barb Genth Dana Straug von Rem Dort, ber frubere Gefandte ber Ber. Staaten am türtis ichen Sofe, wird über bas Thema ben Reform bes Ronfulatsbienftes por bem Ronvent fprechen.

Die Berhandlungen bes Ronbents werben mahricheinlich morgen Abend aum Abichluß gelangen. Die nationas le Zivildienstreform-Liga murbe von etwa 12 Jahren jum 3wede ber Res formirung bes Bunbes-, Staats- und Munigipal=Beamtenbienftes in's Leben gerufen. Unter ben Grunbern befans ben fich ber beutscheameritanische Staatsmann Rarl Schurz und ber im borigen Sahre berftorbene anglo-ames ritanifche Journalift George 20. Curs

## Rlein, aber foneibig.

Ginen gründlichen Dentzettel fat bet Nr.154 DivisionStr. wohnhafteSchwe be John Ericifon geftern Abend erhals ten und feine geftrige Erfahrung wirb ihn wohl bavor bewahren, ein zweites Mal mit Fraulein Unnie Unberfon angubanbeln. Ericion liegt jest mit gerbrochenem handgelent und einer chweren Ropfwunde im County Sofpis tal barnieber. Geine Berlegungen finb bas Refultat eines Rentontres, welches er geftern Abend gegen 10 Uhr in Gera hards Reftaurant, Nr. 56 Chicago De. hatte, wofelbit Fraulein Anberfon als Raffirerin beschäftigt ift. Es beißt, baß Ericion bas junge Mabchen burch berichiebene abfällige Bemettungen gröblich infultirt habe, wofür bie Beb. tere ihn mit einem Anüppel in jo braftifcher Beife bearbeitete, bag ber Mann ben Rudzug antreten mußte. Außerbem rief bas Mabden einen Boligiften herbei, und ließ Gridfon verhaf-

MIS ber Fall heute im Polizeigericht ber Dft Chicago Ave.=Station jurBerhandlung tommen follte, glangte Grid. fon durch Abwefenheit. Er liegt, wie gesagt, im County-Hofpital frant barnieber. Die Berhandlung bes Falles wurde infolgebeffen bis jum 19. Des gember berichoben. Fraulein Unberfon bagegen war natürlich erfcbienen. Gie ift 20 Jahre alt, nicht febr groß gemachfen, bafür aber außerorbentlich ichneibig.

\* Rurg nach 1 Uhr heute Rachmits tag beendete Unwalt Trube, als Bere treter ber Untlage feine Rebe im Deas bowcroft-Brogeg, worauf Richter Brens tano Bertagung eintreten lieg. halb brei Uhr gog fich bie Jury gur Be-

rathung zurud.

\* Aus Sandwich, Il., schreibt eine Leferin ber "Abendpoll", daß die fürze Mattern, welche rathung zurud. lich bort berricenben Blattern, m mehrere Opfer forberten, gewichen find, und bag alle Gefahr einer Beiterver breitung ber Seuche vorüber ift.

beit und Unicablichkeit nicht. Unbere

biefer Apparate haben außerbem noch

ben ichweren Uebelftanb, bie rafche

Bervielfältigung ber wenigen, in ihnen

hängen bleibenben Batterien gu begun=

ftigen und fo gu einer lippigen Brut-

ftätte biefer gefährlichen Kleinwefen gu

werden, aus ber fie bann in ber Folge

in bas, burch bas Filtrum gehenbe,

Baffer übergeben. In bielen ber ge-

brauchlichen Filtrirapparate fand fich

infolge beffen bas Baffer burch bie Fil=

tration noch viel ftarter mit Batterien

verunreinigt, als bor der Filtration. —

Gin anbrer Umftand, ber bei ber ge-

wöhnlichen Filtration gu Gefundheits=

greden nicht beobachtet wird, ift bie

jedesmalige Temperatur bes Appara=

tes ober ber umgebenben Luft, ba bie

einen Batterien bei gewiffen Tempera=

turgraben absterben, mahrend andere

Arten noch am Leben bleiben. Die er=

mahnten Ebinburger Autoritäten ra=

then daher im allgemeinen bon der Fil-

trationsmethobe gur Berftellung fteri=

lifirter Fluffigfeiten, insbefonbere ei=

nes batterienfreien Trintmaffers, bor-

läufig ab und machen nur gu Gunften

bes, bon ben beiben großen Chemifern

und Batteriologen, bem Frangofen Bafteur und bem Englander Chamber-

land, gemeinschaftlich angegebenen, Fil-

befannten phyfifalifchen und chemifchen

Mittel gur Töbtung ber Batterien feien

bis auf weiteres in ber Pragis allein

mit ber wünschenswerthen Sicherheit

Die, feit Jahren bon ben Phyfitern

fortgefetten Berfuche über bie wichtige

trirapparates eine Ausnahme.

bermendbar.

# HORADA FILD

# Macht Euren Fruchtfuchen jett.

| the state of the s |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Reue englische Rorinthen, das Pfd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 Cente |
| Reue Livorno-Citronen, das Pfd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Reue Citronenschalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Alle neuen gemischten Ruffe, das Pfd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Gute Qualität gemischter Candy, das Pfd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 Genti  |
| Gebrochener Stud-Candn, das Bid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Californifche evaporirte Apritofen, das Pfd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 1 Gall.=Rannen Fanch Tafelihrup für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 Cents |
| 1 10 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |

## Früchte in Blechbüchfen. | Spezielle Berlodungen.

|   | 6                                                                    | Die Büchje. | Das<br>Dib. |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|   | 8 Bib. Budjen Bie-Bfirfice                                           | 9 Cents     | \$1.00      |
|   | 3 Pfb. Budjen Han weiße Tafelpfirfiche                               |             | 1.20        |
|   | 3 Pfb. Buchfen Ran gelbe Tafelpfirfiche                              | 11 Cents    | 1.30        |
|   | 3 Bit. Buchen Bonanga Cal. Pfirfiche                                 | 12 Cents    | 1.40        |
|   | 3 Bib. Büchien Lemon Cal. Bfirfiche                                  | 13 Cents    | 1.50        |
|   | 3 Pfb. Budjen unetifett. Cal. Bfirfiche                              | 14 Cents    | 1.55        |
|   | 3 Bio. Budien Weitfufte Cal. Bfirfiche                               | lo Cents    | 1.70        |
|   | 3 Bid. Büchien Fanch Cal. Bfirfice mit                               |             |             |
|   | ichwerem Chrup                                                       | 17 Cents    | 2.00        |
|   | 8 Bfd Bildfen Catifornifte Birnen                                    | 15 Cents    | ,1.60       |
|   | 3 Pfb.= Buchien Cal. Greengages                                      | 12 Cents    | 1.40        |
|   | 3 Pfb. Büchfen Cal. Gierpflaumen                                     | 12 Cent3    | 1.40        |
|   | 3 Pfd.=Büchien Cal. Gold Drop                                        | 12 Cents    | 1.40        |
|   | 3 Pib. Buchfen Cal. Mustattrauben                                    | 9 Cents     | 1.05        |
|   | 3 Bib. Buchien Aniversal Aprifosen                                   | 10 Cents    |             |
|   | \$ Pfb Bichfen Arrowhead Aprifofen .                                 | 11 Cents    | 1.30        |
| 4 | 3 Bib. Budjen Sal, ichwarze Ririden. 3 Bib. Budjen Sal weige Ririden | 15 Cents    | 1.75        |
|   | 3 Bib. Buchen Cal weiße Ririchen                                     | 15 Cents    | 1.75        |
| ç | 2 Pid Budjen Union geriebene Una-                                    |             |             |
|   | 2 Bib Buchien Unten Scheiben-Ana-                                    | 12 Cents    | 1.40        |
|   | nas                                                                  | 11 Cents    | 1.30        |
| k | 2 Bfd. Buchien Rleeblatt-Unanas                                      | 12 Cents    | 1.40        |
| ò | 2 Bib. Buchien Plymouth Rod Aua-                                     |             |             |
|   | nas                                                                  | 13 Cents    | 1.50        |
|   | 2 Bib. Büchfen Blaubeeren                                            | 10 Cents    | 1.00        |
|   | 2 Bib Büchfen Brombeeren                                             | 9 Cents     | 90          |
|   | 2 Bib. Buchien Dimbeeren                                             | 10 Cents    | 1.00        |
|   | Wid. Buchien Erbbeeren                                               | 10 Cents    | 1.00        |
|   | 2 Bib. Buchien Ctachelbeeren                                         | 10 Cents    |             |
|   | 2 Bid. Büchfen rothe Ririchen                                        | 10 Cents    | 1.20        |
|   | 4 San Labour Co.                                                     |             |             |

## Für jeden Tag.

| 10. Pfund Waich-Soba 9 Cents                          |
|-------------------------------------------------------|
| 100 2 Grain Chininpillen für 19 Cents                 |
| 25 Bfund-Riften Mufter-, Coda- ober Butter-           |
| Graders                                               |
| Grown Brand fonbenfirte Mild, Die Buchje.41/4 Cents   |
| 3 Pfd. Biichien Gugfartoffeln, Die Buchje 6 Cents     |
| A Bib. ge nahlener Raffee für \$1.00                  |
| 5 %fb. gebraunter Rio-Raffee für \$1.00               |
| Reuer Tomato Catfup, die Flasche 6 Cents              |
| 34 Bib. Biichfe (5 Dfb. Retto) californifche          |
| London Laper Roffnen 25 Cents                         |
| Gallonentannen Open Rettle Rochmolaffes 39 Cents      |
| Un Die Rundicaft augerhalb ber Stadt: Genden          |
| Gie und Ihre Wuftrage für ben Fefttage-Bebart. Wir    |
| garantiren forgfältige Bedienung, und alle Baaren     |
| find wie bargeftellt ober bas Gelb wird gurudgegeben. |
| Genben Gie Money Order ober Draft mit bem uf-         |
| trage. Wir berechnen nichts für Berpadung ober        |
| Derichiffung.                                         |

### Riggeren und Tahaf

|   | Jigarren uno Zavai                                 |        |
|---|----------------------------------------------------|--------|
|   | La Favoritas, 25 in der Rifte, für 39              | Cents  |
|   | Savana Belle 25 in der Rifte für 39                | Cents  |
|   | Bouquet De Littian, 25 in ber Rifte, für 49        | Cents  |
|   | A. D. Extra, 50 in der Rifte, für                  | Cent3  |
|   | Benry Clay, 50 in ber Rifte                        | Cents  |
|   | Rofa Donita 50 in der Rifte 60                     | Cente  |
|   | Doiptoin, ein langer Filler, 50 in ber Rifte, f 69 | Cents  |
|   | R. 21. Beauties, 50 in ber Rifte, für 75           | Cents  |
|   | R. M. Beauties, 50 in der Rifte, für               | Cents  |
|   | Spanip Mate Union Label. 50 in Rifte 95            | Cents  |
|   | Daabgemachte lange Davana Filler, Union            | ¥      |
|   | Lubel, 50 in Rifte                                 | \$1.00 |
|   | Das Favoritas langer havana Filler, ertra          | 45     |
|   | jemes Sumatra-Decibigit, 50 in ber Rifte           | \$1.50 |
|   | Unfere Engle R. M., langer Dabana Filler, 50       | 38.    |
|   | in der Rifte                                       | \$1.60 |
|   | Manuel Garcia R. 28., langer Sabana-Filler,        |        |
|   | Florida-Deablatt, 50 in ber Rifte                  | \$1.75 |
|   | Something Good Blug, per Pfd                       | Cents  |
|   | Jolly Tar-pei Pfd                                  | Gents  |
|   | Contra Oliva Coles                                 | Gents  |
|   | Anlo Ping, per Pfd                                 | Gents  |
| ۲ | Bashme ber Bid                                     | Cents  |
|   | Gill Coge Blug, per Pfb 19                         | Cento  |
| Ĩ | Glebge per Bib 92                                  | Centis |
|   | Sparts, per Pfb                                    | Genis  |

| 8b.        | Babbitts 1776 Waschpulver, das Bactet 2½ Cents<br>Frische gerollte Hafergrüße, 10 Pfd. für 25 Cents |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .20        | 50 Ctitde Laundry- Seife für \$1.00                                                                 |
| .30        | Job Lot Sc Laundry Geife ausbertauft für 3 Cente                                                    |
| .40        | 1-BfbBadet befte Maisftarte 3 Cente                                                                 |
| .50        | 27-Ung. Flafchen befte fpanifche Queen Oliven 18 Cente                                              |
| .55        | Altes und trodnes Popcorn 5 Cente                                                                   |
| .70        | 34-Bib . Bicofen neues Badpulver 4 Cente                                                            |
| 2.00       | Frangofifche Souhwichfe 1 Cents                                                                     |
| .60        | Reiner Aborn-Buder 10 Centa                                                                         |
| .40        | 10-Bib. Rannen Erbbeeren-Ronferben für 69 Cente                                                     |
| .40        | Cocoafcalen, bas Pfb 2 Cente                                                                        |
| .40        | Bremium Chofolabe, bas Bfb 29 Cente                                                                 |
| .05        | Californifche Apritofen. bas Wfb 31/2 Cents                                                         |
| .20        | 2-Bfb. Buchien Cobe-Muftern 8 Cente                                                                 |
| .30        | 3-Bfb. Büchfe Golben Bumpfins 5 Cente                                                               |
| .75        | 3-Bid. Buchfen gebadene Bohnen 7 Cents                                                              |
| . 10       | Gute Dienburften, Stud 5 Cente                                                                      |
| 1.40       | Bigbys Couhwichfe, per Flafche 6 Gente                                                              |
| 1          | Crown Conbenfirte Mild, per Buchfe 41/2 Centi                                                       |
| .30        | 2-Bid. Buchfen Tafel= Brombecren 6 Centa                                                            |
| .40        | 2-Bid. Budien-Stadelbeeren 7 Cense                                                                  |
| .50        | 2-BidBudien rothe Ririden 8 Cente                                                                   |
| .00        | Gallonen Rannen Maple Flavored Girup 39 Centis                                                      |
| 90         | 7-Bfb. reiner New Porfer Buchweigen 25 Cente                                                        |
| 1.00       | Cine 6-Pfd. Inftbichte Buche Rachtifch-Java-                                                        |
| 1.00       | Raffee \$1.50                                                                                       |
| 1.00       | 10,000 Bid altmodifche fcwarze Wallnuffe,                                                           |
| 1.20       | per Bib 2 Cente                                                                                     |
|            | Gerade wie die, die Gie von Baumen abau-                                                            |
|            | pflücken pflegten.                                                                                  |
| nts        | 2-Bid Buchien Apritofen. Simbeer- und                                                               |
| nts        | Broinbeeren-Jam 10 Cents                                                                            |
|            | Cvaporirte californifde Birnen, per Bib 5 Cente                                                     |
| nts        | 50 Bid. californische Bflaumen für \$1.00                                                           |
| nts<br>nts | Job Lot Laundry Seife, ausverkauft d.                                                               |
| .00        | Stud für 3 Centi                                                                                    |
| 1.00       | 2.Mih Michigar californiicha Mustattrouhen Q Conti                                                  |

### Butterine. Common Butterine, per Gimer ..... \$ .89

Reliable Dairy, per Gimer. . . . . . . . . . . . . 1.25

Bult Italien. Macaroni. bas Afb .....

1000 Bfd. guter Dufterthee, bas Bfb . . . .

3-Bid -Büchsen californifche Mustattrauben. 9 Cents

20-Pfd. -Rannen echter Frucht-Gelee ...... 39 Cents

25 Ph. gemahlener Zuder für \$1.00 5 Galonen Hößchen befte Gherfin-Hidles \$1.15 Bairh Butterine dus Ph. 11 Gants Neues Zuderforn, die Kanne 5c, das Duhend 55 Cents

| 3 | Wisconfin Dairy, per Gimer 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Burith Greamerh, per Gimer 1.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Bir machen bas Bublifum befonbers auf unfere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Burity Creamery Butterine aufmertfam. Sie hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | einen ichbnen Geschmad, ift absolut rein und gefnnb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | und halt fich fehr viel beffer als Creamery Butter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | The state of the s |
| , | Thee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 5 Pfund-Rifte neue Ernte Japan Thee 89 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | Fanch neue Ernte ungeferbter Japan Thee,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | per Pjund 19 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | Reue Ernte Japan Theeftaub, per Pfund 5 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Ratürliche Blatter Japan Thee, per Bluud 12 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 | Comments of the plants that Comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Mohune Gunpowder Thee, per Pfund ..... 25 Cents Fanch Formoja Colong Thee, per Pfund ... 35 Cents

## MEHL.

8 Pfund Doung Spion Thee für ..

R. Eagle & Co.s "Bell" &2 60 Minnesota Patent-Mehl . . . . . . . . . . . . . . . . . Unfer "Best" Kateut-Mehl wird ausschließlich für uns in einer ber besten Mühlen Minnesot is gemacht. Es wird her-gestellt von No. 1 hartem Weigen und vir garantiren es als bas beste Wehl im Marste und daß es jedesmal gefällt. &. R. Cagle & Co.'s "Beft" Minnesota Patent-Mehl in Gaden APOLIS ME Park Ollie

25 Pfb. Sade, der Sadt ...... 45 Cente 50 Pfo.-Sade, der Sad ..... 90 Cente 98 Pfo.-Sade, der Sad .... \$1.79 Bohmifdes Roggenmehl,

Wir machen eine Spezialität aus bem "auswärtigen" Gefcaft. Wir fparen Gud Gelb an jebem Ar-



₹ 2196 =

Der Some Instructor behandelt solgende Gegenstäude: Hints on Home Life. Laws of Polite Society. Art of Correspondence. Sow to Vecome a Good Convertionalist. The Secret of Succes in Busines. Laws of Poelth, Distoric Footprints, Cassifical Luctations, Chapters on Viusific and Musicians, Language of Flowers, Epitands, Gems from the Unitegraph Aldonin. The Bark of Home, Boots and Reading & A., in daman Italian Cloth gebunden, Goldbuchtaden, em. 60 Cts. bosses, 478 Seiten, schon illustrict, Preis.

Gine Bartie Bilberbucher für Rinber, fcon illuftrirt, 9 Cts.



Importirte deutsche Guitarren, Rogenholz, edensalls in Lurip Birch und quarterlawed eichenholz, Patent-Rod, eingelegtes Schalliod, ichdner, tavelloger Now Diefel, Informatie fer Aon. Dieses Indrument werde ergelfer für 814 verkauft unde bin Bargain betrachtet. Wir haben ben Preis fo reduzitt, daß leiche Konkurenz dagegen auf-fommen fann mind verkaufen das Infirmment als spezielle Attrak-tion für

> \$3.89 \$2.98

Schuh-Departement-Bargains.



Korklohlen Kongrek Schube für Manner, für diefen Ber. Rauf, das Paar

Bir machen eine Spezialität aus dem "auswärtigen" Ceschäft. Sendet und Eure Bestellungen, mi

H. R. Eagle & Co.,

Renes aus Ratur- und Beilfunde.

Thierbeobachtungen Schon wieder ein nimbus gerftort! Giner unferer bebeutenbften Raturforicher, Professor Chaler, fpricht bem Pferd Die an ihm gerühmte Gigenschaft hober Intelligeng auf Grund eigener und frember Beobachtungen rundweg "Die geiftigen Eigenschaften bes Pferbes", brudt er fich aus, "find viel weniger ausgezeichnet, als feine forper= lichen Gigenschaften. Es ift allerdings Die herrichende Meinung, bag biefes Thier mit biel Berftand begabt ift; allein tein erfahrener und forgfältiger Beobachter wird biefe Anficht bertreten. Alle folche Beobachter finben, baß die Intelligenz des Pferdes eine fehr beschränfte ift. Die geistig niebere Stellung bes Pferdes, bie befonbers im Bergleich feiner Sanblungen mit benjenigen bes hunbes herbortritt,mag gum Theil babon herrühren, bag es nie= mal's im Sinblid auf Musbilbung fei= ner Geiftesanlagen gezüchtet ober gefcult worben ift; allein wenn wir bas Pferd mit bem Glephanten bergleichen, ber fo aut wie niemals in ber Gefan= genschaft gezüchtet worden ift, fo zeigt fich, daß die feelifche Unlage bes Bfetbes im Sinblid auf Berftand in ber That fehr ichwach ift. . . " Inbeffen fcheint neueren Autoritäten gufolge auch die feelische Unlage bes Glephans ten bedeutend überichatt gu werben, ba berfelbe lediglich gehorfam und gelehrig fei, in ben übrigen geiftigen Gigenschaf= fen jeboch ben meiften anberen Sufthieren fogar nachflehe.

Frage ber elettrifden Leitungsfähigteit bes Waffers haben immer fleinere Ber-Der hund gilt im Allgemeinen als ein entichiedener Gegner ber Tonfunft. the für diefelbe ergeben. Mit Muf= wand außerorbentlichen Scharffinns Wir schreiben ihm biefe, mit feinen und großer Beharrlichteit gelang bem übrigen "givilifirten" Eigenschaften auffallend fontraftirende Gefinnung beutschen Physiter Rohlrausch im Jahre 1884 ber Nachweis, daß ber gehn Jahre auf Grund ber befannten Digbilli= gubor bon bem frangofischen Phyfiter gungszeichen zu, mit benen er alle Mu= Pouillet gefundene Werth 120 Mal gu fit begleiten foll und mancher unwill= groß fei. Geitbem haben jeboch Rohl= tommenen Erfahrung nach auch oft ge= nug begleitet. Indeffen ift man barrausch und Bendweiller durch fortgefet: auf aufmertfam geworben, bag ber te Berfeinerung ber Berfuche herausge: bracht, daß ber früher bon Rohlrausch Sund feineswegs alle Mufit mit feis nem Migfallen verfolgt, fonbern Un= gefundene Werth noch 2000 Mal gu terschiede macht, in benen möglicherweis groß fei und bag bas bollig reine Baffer ber Fortpflangung ber Glettrigität fe eine ihn ehrende Erflärung feines einen fast unmegbar großen Biber-ftand entgegensebe. Borläufig läßt meift anti-musitalischen Berhaltens gu finden ift. Gin langjähriger Beobach= fich fagen, bag bas Baffer bem Quedter hat aus den Rundgebungen des hundes Toneinbruden gegenüber bie filber und Rupfer gegenüber eine ber schwindend tleine Leitungsfähigfeit folgenden allgemeinen Züge gesammelt. für die Glettrigität befigt und bag im Cobalb er in feinem Saufe Gefang mit Rlavierbegleitung hort, tommt er einziger Waffertropfen bon einem Millimeter (etwa bem fünfundzwanzigften in's Zimmer gelaufen und legt fich un= ter bes Spielers Füßen fo nahe er Theil eines Bolles) Lange ber Glettri= gitat einen ebenfo großen Wiberftanb fonn ausgestredt nieder, hebt ben Ropf entgegenfest, wie 40 Millionen Rilo= in die Sobe und begleitet die Musit, wenn fie ernft und traurig ift, mit meter Rupferdraht, ber taufendmal um die gange Erde herum gelegt werden ängstlichem Seulen, ober wenn fie leb= fonnte. - Bemertenswerth ift, baf haft und beiter ift, mit wiederholtem furgem und icharf abgebrochenem Belber Werth ber Wiberftandsfähigfeit bes Baffers gegen bie Glettrigität in len. Wenn er, wie bies bei feinen mu= fitalifchen Abenteuern nicht felten gebemfelben Dage ftieg, als bie chemische Reinheit bes Waffers berbollfommnet schieht, mit bem Schwanze webelt, fo werben fonnte. Die Bermuthung liegt pflegt er babei ben Tatt zu beobachten daher nahe, daß absolut reines Waffer und fogar bem jeweiligen Wechfel für bie Fortpflangung ber Gleftrigitat Walzer, Marich, Polta, gewöhnlicher Befang - ebenfalls nachzutommen. ein absolutes hinderniß fein wurde. — Mehr wie einmal hat man defunden, Cin anderer Beobachter ergahlt bon einem fleinen Dachshund, ber einer in daß die Beimengungen oft fleinfter Theilchen frember Stoffe, eine boch= ben Strafen umbergiehenben Mufitwichtige, meist nütliche Rolle im Na-turhausholt spielen! L. bande zu folgen pflegte. Langfame, feierlich flingende Ausführungen ber Blechinstrumente schienen ihn in tiefe Bergweiflung zu verseten; er bann in ben Rreis und ließ ein langes, wüftes Geheul horen, mahrend bie gewöhnliche Musit feinen Ginbrud auf ihn machte. Berichiebene Beobachter haben aus ben befonberen Umftanben, unter benen ber Sund feinem charatte=

riftischen Migfallen mit ben meiften

Musiknoten nachzugeben pflegt, fcblie-

Ben wollen, bag feine Rundgebungen

nicht sowohl ber Musit felbit, für Die

er fein Berftanbnig habe, als gemiffen

burch biefelbe erwecten, in feiner Er=

fahrung mit ihr verbundenen Borftei-

lungen, 3. B. Gefahr für feinen Berrn,

gelte. Für bieje Auffaffung wird na=

mentlich ber auffallende Unterschied an-

gefiihrt, ben ber bund gwifchen Gin=

gen ohne Inftrumentalbegleitung und

Inftrumentalmufit allein macht. Bab-

rend bas Singen allein ihn bollig ruhig

läßt, macht ihm icon ber gleichzeitige

Laut bes Die Stimme begleitenben in-

ftrumentes einen frembartigen Gin-

brud, und hört er gar bas Inftrument

allein, fo wird er bon ber Borftellung

einer bem Mufigirenden brobenbenGe-

fahr überwältigt. Go wenigstens läßt

fich bie unafthetische Aufführung bes

in Sachen "Mufit" fehr ungezwungen

erflären. Diefe Auffaffung wird noch

berftartt burch tie befannten Bahrneh-

mungen, daß bei einem Erdbeben die

hunde fich durch ihr angitliches Geheul

auszeichnen. In ber Schilberung eines

ziemlich heftigen Erbbebens, bas vor

gwei Jahren in ber Rahe bon San

Francisco verspürt wurde, beißt es:

"Cobald bie Erschütterungen anfingen,

ftiegen alle Sunde ein tlagendes Ge=

heul aus, wobei einige Die zunehmenben

Stoge mit immer rafcher werbenbem

Bellen begleiteten. Im Allgemeinen

waren jedoch bie Tone biefelben, die

ben Sunden, wenn fie Mufit horen, ei=

genthumlich find-Tone ber Angft ober

bes Mergers" . . . hiermit mare alfo

ber Sund als unberbefferlicher Dufit-

verächter "binbigirt" ober wenigftens

Phyfifalifches.

heißt und als folches bertauft wirb!

Gefunbheitspflege in ber Cbinburger

Universität ift bie wichtige Entbedung

gemacht worben, bag unter ben bielen,

als unfehlbare Schupmittel gegen bie

im Trintwaffer enthaltenen Batterien

ge find, die wirflich bie burchgehenbe Fluffigfeit "fterilifiren" b. h. ihret, oft

Richt Mles filtrirt, was Filtrum

3m Laboratorium für Deffentliche

entichuldigt!

Die Rational-Barts.

Der Nahresbericht bes Gefretars bes Innern enthält u. U. intereffante Dittheilungen über unferenational-Barts. zunächst über ben Dellowstone Natio= nal-Part, ber fich mit einem Flächenin= halt bon etwa 3,348 Quabratmeilen in ben neuen Staaten Montana und Whoming ausbehnt und namentlich bas Quellgebiet des Dellowftone=River umfaßt. Der Part ift ungefähr 8000 Buß über bem Meeresspiegel gelegen.

Rach bem Bericht bes ftellvertreten= ben Superintenbenten bes Dellowftone= Barts, Rapt. George G. Unberfon, ron ber BundeBarmee, wurde ber Bart im letten Jahre nicht bon einer gleich großen Ungahl Reifender befucht, wie in früheren Jahren, mas ber finan= giellen Lage bes Lanbes, ben verschiebenen Gifenbahn=Musftanben und fon= ftiger Bertehrsftorung gugufchreiben fein burfte. Die Bahl ber Befucher be3 Barts im letten Rechnungsjahre belief fich auf 3,076, im borletten bages gen auf 3,645.

Die Pachtfontratte ber Dellowftone: Part Affociation bestehen noch immer fort. Der Superintenbent fpricht fich ebelften und gefühlbollften aller Thiere mit größter Entichiebenheit bagegen ous, bag eine Gifenbahn burch ben Part gebaut werbe, wogu felbftber: ftanblich bie Ermächtigung burch ben Rongreß ertheilt werben mußte. Capt. Anderson gibt ber leberzeugung Mus: brud, bag ein halbes Jahr nach bem Ericheinen ber erften Lotomotive im Part, bort nicht ein einziger Ader bes gegenwärtig fo berrlichen Balblandes gu finben fein werbe, ber nicht burch Feuer erheblich beschäbigt fei. Mus bem

Berichte geht ferner hervor: Es murbe im Laufe bes letten Rech nungsjahres bas für bie Mannichaften bes bortigen Militarpoftens bestimmte Sofpital vollenbet; ber Bau eines an= beren Gebäubes, welches bas Bureau bes Bunbestommiffars, fowie ein Be= fangnig enthalten foll, wurde in Angriff genommen und wird balb vollen-bet fein.

Die Sotels, welche ber Dellowftone= Part Uffociation gehören, haben fich, was ihre Einrichtungen betrifft, we= fentlich bervolltommnet. Letteres ift namentlich bem Umftanbe gugufchreis ben, baß ber Betrag, ben bie Sotelgäfte ju bezohlen haben, burch eine Berordnung bes Departements bes Innern, auf \$5 pro Zag erhöht worben ift. Rach laut auspofaunten "Batentfiltern", einem Aufenthalt bon gebn Tagen in "Conellfiltern" u. bgl. nur fehr weni= einem ber hotels haben bie Gafte jeboch

nur \$3 pro Tag ju gablen. Bas bie Erhaltung bes Bilbes im trantheiterregenden, Batterien berau- Bart betrifft, fo ift bor Allem hervor-ben. Die meisten ber weit und breit jubeben, bak in Folge ber leberfuhgebräuchlichen Filtrirapparate find rung und Bestrafung eines berüchtig pollig ungeeignet, die Batterien in den ten Wilberers das ungefehliche Griegen Poren zurückzuhalten, und verleihen bon Wild in erfreuflichem Maße abges daher dem Wasser die erwartete Reins nommen hat und Aussicht vorhanden

ift, bak basfelbe in Balbe bollig unter= brudt merben wird.

Im Bart felbit und auf angrengen bem Bebiete find noch große Beerben bon Elden und Gagellen vorhanden, fowie eine Buffelheerbe von etwa 200 Stud. Auch gibt es viele Baren im Bart, die fich besonders gern in ber Nähe der Hotels aufhalten, fehr gahm find und fich mit ben Sotelgaften auf freundschaftlichen Fuß zu ftellen miffen.

Dem Berichte Capt. Unberfons find genaue meteorologische Angaben sowie tabellarische Mittheilungen über Die Gruptionen ber Genfer am Upper Ba= fin beigefügt.

Der gweitgrößte unserer hauptfachlichften Nationalparts ift ber Dofemite= Bart, ber fich in ben Counties Tuo: lumna, Mono und Maripoja in Californien befindet und ein Areal von 1512 Quabratmeilen einnimmt.

Stellvertretender Superintenbent besselben ift Rapt. G. S. G. Gale von berBunbesarmee. Derfelbe hatte feinem Berichte gufolge, wieberholt Schwierig: feiten mit Beerbenbesigern, welche Gigenthumer bes in ber Umgebung bes Partes gelegenen Lanbes find. Rapt. Gale ließ die Hirten und heerden wieberholt burch Militarpatrouillen aus bem Bartgebiete vertreiben, boch ertlart er, es fei in manchen Fällen fehr fcmierig, feftguftellen, ob es fich um Privatbefit ober Regierungslandereien han bele. Er ichlägt beshalb vor, bag alles fogenannte "patentirte Land" innerhalb bes Parts eingefriedigt werben, und, falls foldes feitens ber Patent: Inhaber nicht geschehe, bon ber Regierung in Besit genommen werben follte.

Der Superintenbent empfiehlt fehr bringend ben Erlag bon neuen Gefeben betreffs ber Bermaltung bes Parts, ba bie jest in Rraft bestehenden für ausreichenben Schut bes Parts nicht

genügten. Der Wild- und Fischreichthum bes Dosemite-Parts ift in ber Zunahme be-

griffen, boch find auch in biefer binficht weitere Schuhmaßregeln geboten. Bum Schluß weift Rapt. Gale bar auf bin, baß gewiffe Gebiete bes Parts, namentlich bie Gegend nördlich bom Tuolumna Riber, für ben Part werthlos feien, und bak auch bie füboftlichen undfühmeftlichen Theile bes Parts fehr

bau zu verwerthen fein wurben. Der Sequoia= und ber General Grant National Part liegen gleichfalls in Californien. Der erftere, 250 Qua= bratmeilen groß, in TulareCounty und ber lettere, welcher nur bier Quabratmeilen groß ift, in Maripoja County.

bortheilhaft für ben Uder- und Berg-

Diefe beiden Reservationen enthalten bie ichonften Exemplare ber Sequoia Sigantea, einer Conifere, bes berühm= ten "Riesenbaumes" Californiens.

Der ftellvertretende Superintendent biefer beiben Regierungs=Referbatio= nen ift Rapt. James Barter bom 4. Bundes-Ravallerie-Regiment.

Für bas Wild ift, nach bem Berichte Rapt. Parfers, Die Lage bes Bartes nicht besonders gunftig, namentlich wegen bes ftarten Schneefalles, welcher nicht unerheblich gur Berringerung bes Wildstandes beigetragen hat. Obgleich fich Jäger und Befiger bon

Schafheerben vielfach Uebergriffe in ben beiben Barts erlauben, erscheint es boch nicht zwedmäßig, bafeibit Militar gu ftationiren. Der Superintenbent meint baber, es follte ein Wachter, wompalich ein Offizier ber Bunbesarmee, ernannt werben, welcher ermächtigt fei. Berfonen, bie fich berartiger Uebergriffe schuldig machen, zu verhaften.

3m Allgemeinen fei jedoch, heißt es bes Weiteren in bem Berichte, ben Parts noch fein erheblicher Schaben gu gefügt worben burch bie gablreichen Schafheerben, burch welche bas umliegenbe Land nabegu in eine Bufte ber= manbelt morben fei.

Im Laufe bes letten Jahres wurden bie Gewäffer bes Parts, welche früher febr arm an Fischen waren, mit 20,000 jungen Forellen "bevölfert."

Der fogenannte "Giant Foreit", in welchem fich bie ermähnten Riefenbaume befinden, wird verhältnigmäßig nur wenig besucht, ba er in einer unwegsa: men Gegend liegt. Der Guperinten= bent halt beshalb bie Unlage guter Strafen und bie Errichtung bon Sotels bafelbst für sehr zwedmäßig, zumal ba bie letteren sich im Sommer einer ftar= fen Frequentirung feitens folder Ber= fonen gu erfreuen haben murben, mel= che ber brennenben Sonnengluth bes San Joaquin-Thales gu entgeben wünschen.

Cheidungeflagen

wurden eingereicht bon: James E. gegen Marb M. Smedley, D. gegen Johanna Miljon, wegen böswilligen Berloffens; Minnie gegen Otto Bublmann, frederifa gegen John Miller, Elifabeth gegen Ridard Tunt, wegen graufamer Behandlung; Gbwin B. gegen Carrie S. Jordan, wegen Ebebruchs.

Mich wunderl's, weffalb



Es ift fonderbar. Sie per meiden die Befell= fcaft und find un= willig die geringfte Unstren-

Mahere Untersuchung zeigt Unre gelmäßigfeit der Derioden, Schwindel, Mattigfeit, verbunden mit dem erdrudenden Gefühl des Berabgiehens und vielleicht Leucorrhoea. Und doch möchten fie gefund fein. Oh! Warum glauben fie es

Lydia A. Pinkham's Vegetable Compound ift das munders barfte Beilmittet für alle diefe Leifrauen find lebende Beweise diefer großen Wahrheit.

Ein rein vegetabilifch Beilmittel.

Drei Hebel.

Drei Dinge, welche affe Arbeiteleute fennen, geben benfelben in ibrer barten Arbeit ben meiften Berbrug: Berrenfungen, Quetfcungen,

Drei Leiden.

Die brei bauptfachlichten wie alle Welt meif, bebaftet ift, und bie ichwerften Leiben verurfachen, finb : Rbeuma. tiemus, Reuralgie, Rudenfdmergen.

Drei Dinge gu thun, find einfach biefe : Raufe es, perfuche es, fei fonell und bauernb gebeilt burch bie Anwenbung von

St. Jakobs Oel.

In August Koenia's Samburger Tropfen

> bie befte Mebigin gegen Unverdaulichfeit,

Magenleiden, Leberleiden,

Hebelfeit, Ropfweh, Duspepfie, Schwindel.

jest Swiftenbed Rem Bort Southampton und London. Ertra billig bon Chicago bis Bremen, Samburg, Ant verpen, Rotterdam, Sabre, Baris ic.

Kaiserlich deutsche Reichspolt, Erbebition breimal wochentlich; Gelbfenbungen per Mioneh Order. Wechfel ober per Telegraph. In: und Bertauf ausländifcher Dungen und Berthpapiere.

Gingiehung von Grbidgaften und Forderungen Spezialität. Wollmachten mit tonilariden Besten Theilen Deutschlands, Defterrichellugarns, Edweis, Urrenburg n. i. m. pompt beforgt Bertern u beutscher, englischer, wangaficher, italienischer, standinavischer, polnischer und stabischer Sprace.

General-Agentur der Hansa Line

REAL ESTATE und LOANS. Erfter Rlaffe onpotheten guin Bertauf ftete an Sand.

ANTON BOENERT 84 La Salle Str.

Schiffskarten! nach Europa!

Weihnachls- und Renjahrs-Exkursionen im Monat Dezember! Extra biffig für Bwifdendedt von Europa. Geld u. Badetfendungen

far Beibnadten, burd Raiferlich deutiche Reichspoft. Sparbank: Ginlagen werben bon

KEMPF & LOWITZ. 155 WASHINGTON STREET.

für die feiertage! Geld und Badete nach Europa täglich beforbert. Spezielle Raten für Theilnehmer an unferen

Beihnachts . Erfurfionen, \$7.00 für Cjeanfahrt nach LIVERBOOL nigmägig billig nach Hamburg, Bren Antwerpen, Rotterdam. Mediel und Boft:Musjahlungen.

B. RICHARD & CO., General-Passage-Agenten, 62 S. CLARK STR.

Offen Sonntage pour 10 bis 12 Ubr.

Weihnachts-Geld-Sendungen

Sdiffskarten ju ben billigften Raten. Bollmachten und Erbichaftskollektionen.

Wasmansdorff & Heinemann. 145 und 147 Cft Raudolph Str. Sonntags offen bon 10 bis 12 Uhr Bormittags. -

Burlington

BESTE LINIE

DACIFIC-KÜSTE. Vier Züge Täglich

Dr. H. C. WELCKER, Angen: und Ohren:Argt 25 Washington St., Bimmer QIL. 468 North Avenue. Sprechftunden: 10-1 Ubr. Rachen. 2-4.30. Rinangielles.

The Oldest EST'D 1867 Savings Bank in Chicago.

weifung ansbezahlt wird. An ant an ihre eigene Ar-Ansländlighe George I.—Anshel an die Dant von Arland und ihren Hilalen von 21 und aufwärts. Geschäftskunden: 10 Uhr Worm, die 8 Uhr Nachm. Samtings: 10 Uhr Borm, die 2 Uhr Nachm. und dock 6 die 8 Uhr Abends.

ADOLPH LOEB

Geld auf Brundeigenthum.

Ciderheiten ju vertaufen. LOEB & GATZERT,

125 La Salle Str.

Erfte Supotheten in fleinen und großen Beträgen ftets an hand. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum.

GHLD

u verleiben in beliebigen Gummen bon 8500 aufmart auf erfte Oppothefen auf Chicago Grunbeigenthum. Babiere gur ficheren Rapital-Anlage immer porrathia E. S. DREYER & CO., 1901 Nord-Ost-Ecke Dearborn und Washington Str.

E. G. Pauling, 149 ga Salle Str., Jimmer 15 und 17. Geld zu verleihen auf Grunds eigenthum. Erfte Sypotheten

zu verkaufen. Schukverein der Hausbefiker gegen fclecht gahlende Miether, 371 Barrabee Gir. E. G. Schulenburg, 3106 Wentwo Terwilliger, 794 Milwaukee Avs. M. Weiss, 614 Racine Avs. A. F. Stelte. 3554 S. Halsted Str.

Baltimore nach Bremen

Durch Die A 1 Boft: Dampfer: "Deimar", "Stuttgartis, "Gera", "Darmfladt", "Dresden" "Rarlsruhe", " flenburg". "5. 6. Meier",

Erfte Rajute \$50, \$65, \$80, nach Rage der Plage.
Die obigen Dambfer find fammtlich neu bon dorfigitichter Banert und Einrichtung.
Galons nus Kajitengiammer auf Dec.
Eletrifche Beleuchtung in allen Adumen.
Wielberd zu möhigen Breifen.
Weitere Auskunft ertheilen.

M. Schumacher & Co., al-Agenten, 5 S. Sab Gir, Baltimo 3. 29m. Efdenburg, ober beren Bertreter im Inlande. Chicago, 32

Gifenbahn-Fahrplane.

Ille durchabenden Jüge verlassen den Central-Vahnhof, 12 Gert und Vart Kown Die Jüge nach dem
Güden können ebenfalls an der 22 Gert. 39 Gert.
und durch etenfalls an der 22 Gert. 39 Gert.
und durch Erfeiten den keitigen werden. Staden Lichteloffice: 194 Glarf Str. und Auditorium-Dotel.
Lichteloffice: 194 Glarf Str. und Auftrale Vallen.
Lichteloffice: 194 Glarf Str. und Auftrale.
Lichteloffice: 194 Glarf Str. und Lichteloffice.
Lichteloffice. 3llinois Central:Gifenbahn

Suelington: Linie.
Chicago. Burlington: und Cuinch-Eifenbahn.
Offices: 211 Clarf Str. und Union Paffiager
hof. Canal Str., Ivrifique Madefon und KhaiKinge Abfahrt !!
Kockloburg und Criector ! 8.60 B †
Rockloburg und Criector ! 8.60 B †
Rockloburg und Servicion ! 11.00 B \*
Rocklob und Hororelia ! 3000a !! 1.00 B \*
Rocklob Serving und Nenadus ! 4.30 R †
Servica Estr. Schoenvoorfeb 5.55 R \*
Rocklob Serving und Servicion ! 5.55 R \* Greator und Ettoma accusota. 7 4.30 R 11
Ranias City. St. Joe u. Leabenworth 5.25 R 2
Omedia. G. Bluffs u. Red. Punfte 20.32 R 4
St. Bail und Munscapolis 20.32 R 2
Omedia. Lincoln und Denver. 10.30 R 2
Omedia. Lincoln und Denver. 10.30 R 2
Omedia. Lincoln und Denver. 10.30 R 2
Stact drild. Wontain Bortland 210.30 R 2
Stact drild. Wontain Cortisad 210.30 R 2
Täglich 17dalich, ausgenommen Gonntags.

Baltimore & Ohio. Bahnhofe: Grand Gentral Paffagier-Station; Stabb-Office: 198 Clart Str. Reine ertra Jahrveise berlangt auf ben I. & D. Etmited Jägen.

New York und Walburgton Bestiblieb Gimited.

New York und Walburgton Bestiblieb Gimited.

10.15 W 9.40 R
Hitsburg Limited.

3.00 R \* 7.40 R
Walberton Accomodation.

5.25 R \* 9.45 R
Columbus und Wheeling Erdres.

6.25 R \* 7.20 R
Rew York, Walburgton. Hitsburg
and Chevland Schildburg
and Chevland Schildburg
Täglich. † Andgenommen Commang. Reine ertra Jahrpreise berlangt auf ben B. & D. Bimiteb Bugen.

CHICAGO & ALTON-UNION PASSENGER STATION

Chicage & Taftern Jlinois-Gifenbahn.
Aidel-Offices: 250 Glart Str., Aubitorium Anney
und am Baffaguer-Depot, Dearborn und Bott Str.
- Zagitch, † Mugen, Gountag, khighte untagnit,
Lerre haute und Gennstelle. + 8,60 B † 4,60 R
Donbulle u. Jind. Bettereal edgid. †12,55 R † 4,84 R
Gerre haute und Edginstelle. \*5,12 R † 4,00 R
Lerre haufe und Edwardulle. \*11,22 R \* 6,3 B

## Celegraphische Jiolizen.

"Commercial Bant" St. 30fchh, Mo., hat mit \$270,000 Banterott gemacht.

- Brafibent Cleveland übermittelte bem Bunbesfenat ben Schriftenmechfel betreffs ber armenijden Angelegenbeit, nebit einem Schreiben bom Staatsfetretar Grefham.

- In ber Staatslegislatur bon Sub-Carolina murbe R. B. Tillman. ber Gr=Gouberneur, jum Bunbesfenla= tor gewählt. Er erhielt 131 bon 155

- Mastirte Rauber plünberten ben Bahnhof und bas Expregbureau gu Woodfield, D., aus, nachdem fie ben anwesenden Ugenten, John Bed jr., burch Schläge tobtlich berlett hatten.

- Jeffe Fields, welcher in Sagard, Rh., wegen Mordes prozeffirt wurde, feuerte auf ben Richter Sall, und in ber Aufregung entfam er nebit givei feiner Mitgefangenen.

- Robert Webster, ein betagter Landwirth in ber Rahe bon South haven, Dich., ftedte feine Scheune in Brand und ichog einem Nachbar, melder bie Thiere aus ber Scheune gu befreien fuchte, bie Mugen aus.

- Durch Leuchtgas wurden Guftab Bennerberg und Charles Johnson in San Francisco, Die Gigenthumer ei= nes Bigarrenlabens, in ihrem Roft= hause erstickt. Beibe waren in athleti= ichen Rreifen und beim bortigen Schwebenthum befannte Berfonlichfeiten.

- Ueber bie Unigegend bon Beft= ville, Fla., braufte ein Birbelfturm babin. Das Landgut bes Abgeordneten 3. R. Cfinner wurbe ganglich bermuftet, und fammtliche Mitglieber ber Stinner'ichen Familie wurden mehr ober weniger ichwer verlett.

- Mus San Francisco wird mitge= theilt, baß General Antonio Ezeta, ber berüchtigte verbannte Er-Bigeprafident bon SanSalvador, wirflich im Begriff fteht, nach feiner Beimath gurudguteh= ren und ben Berfuch zu machen, ben Prafibenten Guittereg wieder aus fei= ner Stellung gu berbrangen.

- Die aus Colon, Mitelamerifa, gemelbet wird, ift bem indianischen Bauptling Clarence, bem früheren Berricher des Mosquito-Gebietes, von ber britischen Regierung eine Bibillifte bon \$22 pro Tag bewilligt worden. Die nicaragnanifche Regierung hat Clarence bon ber bon ihr gewährten Um= nestie ausgeschloffen.

Gine gräßliche Familientragobie fpielte fich bei Ribgeman, Mlo., ab. Der Landwirth David Spragg schnitt fei= net Gattin und breien feiner fechs Rinder bie Refie burch, verwundete zwei ber anberen Rinder und beging enblich Geloftmord, mit bemfelben Schlächtermeffer, mit bem er jene 4 Morbe verübt hatte! Spragg war nie zuvor ftreitsiichtig gewesen, hatte auch ftets mäßig gelebt, für feine Familie wohl geforgt, und man tann fich biefe grauenhaften Thaten-nur burch einen Wahnsinnsanfall erflaren.

- Führer ber britischen Torn-Bartei bersuchen, gegen bie neue ruffische Unleihe Stimmung zu machen, und ge= ben au berfteben, bak Garl of Rofebern, ber jegige britische Premierminifter, an ber Unleihe=Spetulation intereffirt fei.

- Der Brafibent ber frangofifden Abgeordnetenfammer, Burdeau, welcher im Rabinet bes jegigen Brafiben= ten Cafimir-Berier ben Boften eines Finangminifters betleibete, ift an einer Lungen=Rongestion bedenklich ertrankt.

- In einer Depefche aus Ronftan= tinopel heißt es, daß ein Rücktritt des turtifchen Ministeriums wegen ber ar= menischen Ungelegenheit für wahrschein= lich gehalten werbe. Der Gultan foll fehr beforgt fein. Dem Bernehmen nach wird Großbritannien bie Machte erfuchen, in biefer Sache gemeinfam porzugeben. Es werben fich aber ichiver= lich alle Mächte baran betheiligen, befenbers zweifelt man an ber Beiheili= gung Deutschlands.

- Die meiften beutschländischen Blätter zeigen fich fehr entruftet über bas Berlangen bes Staatsanwaltes, refp. bes Reichstanglershohenlohe, bag ber Reichstag bie gerichtliche Berfol= gung ber feche fogialiftifchen Abgeord= neten gutheiße, welche fich im Reichstag nicht an bem Soch auf ben Raifer betheiligten. Das "Berliner Tageblatt" fagt, bie Sozialbemofraten brauchten gar febr wieber eine Baffe gur Mufre= gung ber Maffen, und bie Regierung cheine ihr Beftes thun gu wollen, ihnen eine folche in bie Sand gu fpielen. Die reattionare "Rreugzeitung" meint, auch wenn ber Reichstag fich weigern follte, gu biefer Berfolgung feine Buftimmung au geben, fonnte biefetbe nach bem Schluß ber Reichstagsfeffion ftattfin=

## Lotalbericht.

## Rolliffon.

Un ber Ede bon Aba= und Mabifon Strafe rannte geftern Atend ein burchgegangenes Pferb, bas bor einem leich ten Wagen gespannt war, mit folder Gewalt gegen eine Greifcar ber Mabifon Strafenbahn-Linie, bag ber Bagen faft bollftanbig in Trummer ging, während ber Infaffe, ein gewiffer Charles S. Reasner, in weitem Bogen auf bas Stragenpflafter gefchleubert wurde. Der Ungludliche hatte in Folge bes Sturges fchwere Berlegungen an Ropf und Schultern babongetragen. Er wurde in einem Ambulanzwagen nach feiner Wohnung, Ar. 74 Bart Ave., gebracht, wo ihm fofort jebe argt= liche hilfe gu Theil wurde. Das Pferd war mertwürdiger Beife unverlett ge-

"Schillers fammtliche Werte", 11 Banbe, 25 Cente ber Band, burch bie bendpoft-Trager ju beziehen.

### Geftrige Unfalle.

Bon einem bedauernswerthen Unfall wurde ber 9jährige Alfred Rulle, beffen Eltern im Saufe Rr. 102 Cherman Str. wohnen, geftern Mittag betroffen. Der ungludliche Anabe tann nämlich auf ben Geleifen ber Late Chore Bahn unweit Polf Str. gu Falle und wurde von einer Rangir=Lotomo= tibe überfahren, mobei er einen Bruch bes rechten Beines erlitt. Die Berle= gung ift fo fcmerer Ratur, bag bie Mergte eine Umputation bes Beines für nöthig erachten.

Der auf bem Dampferal. D. Thomp= fon angestellte Matrofe, George Sager, wurde gestern ebenfalls ein Opfer ber Gifenbahn. Un ber 16. Strafe murbe er nämlich von einem Buge ber Chicago & Gaftern Illinois-Bahn überfahren und ichwer berlett. Die Mergte im St. Lutas - Sofpital, wohin man Sa= ger brachte, hoffen, ben Mann am Leben gu erhalten.

Um Saaresbreite ift bas Samuel Beab'iche Chepaar, welches im Sauje Dr. 80 Bard Str. wohnt, geftern ben Eiftidungstod entronnen. Die bejahr= ten Cheleute wurben geftern Bormit= tag in einem mit Roblengas angefüll= ten Schlafzimmer, bereits bollig be= wußtlos aufgefunden. 3m Deutschen hofpital, wohin man bie Beiben brachte, gelang es ben Mergten balb, herrn Samuel Beab wieber gum Bewußtsein gurudgubringen; feine 70jahrige Gat= tin bagegen liegt noch immer ichmer frant barnieber.

### Brieffaffen.

M. M. - Die betreffende Bahn ift projettirt, boch wann und wo fie gebaut werden wird, ift noch uns bestimmt.

Abonnenten in Apondale. - Rein E. D. — Erfundigen Sie fich in bem "Chicago Beterinary College", Kr. 2537—2539 State Str., bort werden Gie jede gewünighet Auskunft ethal-ten. Wie viel Sie von Studium toften wird, hangt & r l. M. S. - 3m Brieffaften werden feine ergte empfohien.

acezie emphasien. Die "Milchdrüfen" find bei den Sängesthieren die für die Abjonderung der Milch jorgenden Organe; eigenthimtliche Hantdrüffen, welche auflatt restenen Fettes die Milch liefern. Bei den Rüben münden sie sämmttlich im Enter. 3. B. - Wenn Gie fo etwas thun wollen, muffen Gie fich icon ohne unferen Rath bebelfen. 3. R. - Die Agaffig. Schule, Gde von Seminarh und Diverjen Ave.

### Beirathe-Licenfen.

Folgende Beiraths-Ligenjen wurden in ber Office bes County Clert's ausgestellt:

Emery Kranger, Mary Mahaffan, 24, 24. Reuben Macker, Mice Bowman, 32, 26. Samael Bruold, Mary MacTonald, 24, 23, 30hn Refinn, vonnta Jacobjen, 25, 20. Carl Schmidt, Tarthe According, 25, 21. Denry Sintel, Lante Februann, 25, 21. Frant Tunis, Mary Kovanda, 24, 27. Beter Billfie, Linie Malcon, 26, 22. Malter Manner, Mary Milie, 25, 20. Frant Innis, Mary Robando, 24, 27.
Belter Beitie, Anie Balcom, 26, 22.
Belter Beitie, Anne Balcom, 26, 22.
Belter Beimer, Mary Bhite, 25, 20.
Arieb Arfin, arah Sigan, 23, 22.
Thomas Taylor, Mande Ancas, 29, 24.
Rames Tevitt, Mannie Martin, 31, 19.
Arden Seritt, Mannie Martin, 31, 19.
Arden Seritt, Mannie Martin, 32, 22.
Albert Gerg, Clara Bood, 33, 22.
Frant Phright, Emma Soot, 27, 26.
Robert Bladwell, Relie Ferguion, 27, 20.
Frant Phright, Emma Soot, 27, 26.
Robert Bladwell, Relie Ferguion, 27, 20.
Frant Phright, Chana Soot, 27, 26.
Robert Bladwell, Relie Ferguion, 27, 20.
Frant Phright, Chana Soot, 27, 26.
Robert Bladwell, Relie Ferguion, 27, 20.
Frant Phright, Chana Angenbrood, 46, 25.
Robin Water, Vallian Pares, 38, 30.
Charles Fours, Conija Millandorf, 25, 20.
Charles Fours, Louija Millandorf, 25, 20.
Charles Fours, Marthida Annion, 24, 25.
Ber Gaellon, Phare Rede, 21, 20.
George Foreld, Mathida Annion, 24, 27.
Thomas Durbin, Charlotte Long, 23, 23.
George Furns, Gao Medric, 29, 21.
Arbin Gait, Angulo Rorthue, 24, 21.
Sebin Gait, Manufo Rorthue, 24, 23.
Charles Lundgren, Emma Larion, 24, 23.
Charles Lundgren, Emma Larion, 24, 23.
Charles Lundgren, Emma Larion, 24, 23.
Charles Cambaren, Mablecoff, 43, 38.
Charles Cambaren, Wand SumbSocriffer, 25, 28.
Arbin Arter, Mann Middler, 31, 35.
Sourty Manifold Steffen, 23, 22.
Chona Declar, Saatie Griffiths, 23, 28.
Charles Land, Minnie Fiden, 28, 22.
Riddard Land, Minnie Fiden, 28, 22.
Riddard Land, Minnie Fiden, 28, 22. Rondin Brofolov, Bertha Avobe, 31, 35, Sparrh Ranjbid, Railline Bock, 23, 22, Edward Etabl, Minnie sieden, 28, 29, 22, Sidard Stabl, Minnie sieden, 28, 22, Sidard Ranes, Artie Griffiths, 23, 18, Ulmord Walthn, Emilto Philliams, 39, 26, 60lins And, Frantie Evens, 32, 33, Avdn Banmann, Wilhelmine Lobrencel, 26, 25, Wester Kangaard, Frances Brown, 38, 33, Auflins Madlacmuth, Greilia Echinder, 28, 25, Max Badda, Nofe Lepfolis, 28, 21, War Badda, Nofe Lepfolis, 28, 21, Grevege Kellaga, Mart Rodo, 36, 12, Frederick Hentel, Emma Ember, 22, 18,

## Todesfälle.

Rachitebend beröffentlichen wir die Lifte der Deutschen, über beren Tod bem Gefundheitsante gwijchen geftern und beute Mittag Melbung guging: Matthias Rotter, 137 Clybourn Ave. Dichael Joachin, 649 Superior Str., 57 J. Bauline Kathrin Genet, 192 Dabton Str., Gmilla Gnunty, 647 Carpenter Str., 7 J. Chriftina Knusmann, 637 Blue Island Ave., 12 J.

## Bau-Grlaubnigicheine

Bau-Grlaubniffceine

ott, glied. Backeine folgt ausgestellt: Charles A.
t., Ridd. Backeine folgt ausgestellt: Charles A.
t., Ridd. Backeine Gedadte mit Basement und
n. 704 Chabanra Abe., \$20,000; Thomas E. O'n., poel 4ftöd. Backein-Tiats mit Basement,
n., poel 4ftöd. Backein-Tiats mit Basement,
Backein-Zohlaus mit Basement. Man und
Str., \$70,000; A. 28. Sercend. Sind. Backein,
Str., \$70,000; A. 28. Sercend. Sind. Backein,
Str., \$70,000; A. 28. Sercend. Sind. Backein,
Sind: Basement, Ti41-42 Periods Art., \$7000;
A. Bert., \$30,000; E. E. Mitbonie, ywei
kin-Kalas, mit Pasiement und Vaden, 2215-17
Albland Abe., \$0000; E. E. Mitbonie, ywei
L. Backein-Wohnbasier mit Pasiement, 3547Chis Awe., \$30,000; Moodajan Methodismo,
Sovo: E. M. Burrell. Phod. Backein-Robits
on Backein-Backein, itd. Str., non Bacolaum,
\$3000; E. M. Burrell. Phod. Backein-Bobne
on Backein-Backein, itd. Str., non Bacolaum,
\$3000; E. M. Burrell. Phod. Backein-Bobne
mit Basement, (138 Chis Backein-Bobne
mit Basement, (138 Chis Backein-Bobne
mit Basement, Glis Chis Mase., \$10,000; T.
2185d. Backein-Robins mit Basement, 462
bonne Abe., \$3000; William Troves, 286d. Pade
«Filas mit Valement, 932 Et. Couis No.

## "Abendpoft", laglide Auflage, 39,500.

## Marttbericht.

Chicago, ben 11. Dezember 1894. Diefe Breife gelten nur für ben Grobbanbel. Gemüfe. Kohl, \$4.00-\$4.50 per Sunbert. Sellerie, 15c-20e per Tügend. Kactoffeln, 46c-48c ber Buibel. Aucheln, \$1.25-\$1.35 per Barcel. Weiße Rilben, 20c-22e per Buibel. Mohrüben, 75c per Jah. Beidladtetes Beilügel.

Subner, Ge-7c per Pfund. Trutbubner, 7c per Bfund. Enten, 7ge-8je per Bjund. Gaten, 7ge-8je per Bjund. Baufe, \$5.00-\$3.00 per Dugend. 41186 Maffart-Guten, \$3.00-\$3.25 per Dugenb.

Ateine Guten \$1.25 per Duhend, Conebfen, \$1.25 ber Duhend, Prairie-Schure, \$4.76-\$5.00 per Duhend. Rebhiftner, \$3.75-\$1.00 per Duhend. Butter. Befte Rahmbutter, 23c per Bfund,

Rafe. Cheddar De-9je ber Pfund. Limburger, 74c-8e ber Bjund. Schweiger 10c. Gier. Grifde Gier, 21c-22c per Dugenb. Gridte. Mepfel, \$1.50-\$2.50 per Barrel. Bitronen, \$2.50-\$3.00 per Rifte. C:angen, \$2.50- 2.25 per Rifte.

Commer. Beigen. Rr. 4, 50c-53c; Rr. 3, 55c-61c. Binter . 2Beigen. Rr. 4 roth, 50c-52c; Rr. 3 roth, 54c-54fe. Rr. 2 bart, 55fe; Rr. 3 bart, 56c.

Mr. 2 gelb, 46c-47c; Re. 3 gelb, 43c-434c. Rr. 2, 49c-52t. Rr. 2 weiß, 33c-32jc; Rr. 8 weiß, 31c-32:

### Lotal-Bolitifdes.

In ber geftrigen Gigung bes republifanischen County=Zentraltomites unterbreitete ber langiabrige Borfiker John M. Smyth feine Refignation. Als Grund gab fr. Smith an, baß feine perfonlichen und geschäftlichen Intereffen ihn gu biefem Schritt beranlagten. Im letten Berbft habe er nur im Intereffe ber Bartei bas ibm angetragene Chrenamt bon Neuem an= genommen. Da nun bie Bartei fiegreich gewesen fei, fo glaube er ein Recht gu haben, auf ber Unnahme feiner Refignation gu beftehen. Die Ditglieber bes Romites wollten jeboch hiervon nichts wiffen. Nachbem mehrere Rebner bie Berbienfte Smpths um bieBar= tei betont und ihn um Menberung feines Entschluffes erfucht hatten, lehnte bas Romite bie Unnahme ber Refigna= tion einstimmig ab. Es murbe ferner beschloffen, bie gu Stellungen in ber County=Bermaltung ernannten Mit= glieber bes Bentral=Romites aufzufor= bern, ihre Resignation als solche ein= gureichen, ba bie Befleibung eines poli= tifchen Amtes benfelben nach ber Romite=Berfaffung nicht erlaubt fei. Die= fer Beschluß bezieht fich auf Chris. Mamer bon ber 19., Alfred Unberfon bon ber 30. und Robert G. Mes bon ber 31. Warb, bon benen ber Erftere Chef-Clert in ber County=Clerts=Of= fice, ber 3meite Silfs-Sheriff und ber Lettgenante Countnanwalt geworben .

### 3weites Unton Chott-Rongert.

In allen Rreifen bes mufifliebenden Bublitums wird bem zweiten Ron= gert, bas ber berühmte Tenorift, Serr Anton Schott, am nächsten Sonntage in Brands Salle abzuhalten gebentt, mit großer Spannung entgegengefeben. Das für biefe Belegenheit aufgestellte Programm ift außerorbentlich interef= fant und reichhaltig. Herr Schott hat burch fein erftes Rongert ben Beweis geliefert, bag er noch immer über eine faft phänomenale Rraft und Fille ber Stimme berfügt, Die namentlich im bramatifchen Gefange boll gur Geltung gelangt. Seine Leistungen auf biefem Gebiete dürften in der That nur von Wenigen erreicht werben. Befonderes Lob gebührt auch ben Gangern ber "Fibelia", Die wiederum ihre Mitwirfung bereitwilligst jugefagt haben und baburch ohne 3weifel in bebeutenbem Mage jum Erfolge bes bevorftehenden Rongertes beitragen werben. Diejer ftrebfame Gefangverein hat ichon am borigen Sonntage mit feinen Bortragen allgemeine und wohlberdiente Unerkennung gefunden. Herr Schott felbst hat fich über die brillanten Leiftungen ber Ganger außerft befriedigt ausgefprochen. Dasfelbe gilt auch bon herrn Sans bon Schiller, ber burch feine Rlapierportage bemies, bak er fein Inftrument mit voller Sicherheit und fel= tener Meifterschaft beherricht. - Mus Mebem ift ersichtlich, bag auch biesmal bem berwöhnteften Musittenner ein großartiger Genuß beborfteht.

Der Borberfauf wird morgen Bormittag in Benry Dettmers Mufitge= fcaft, in ber Rordfeite-Turnhalle und in Brands Salle eröffnet werben. Die Sige find nummerirt und werben ber Reihe nach und ben übereinstimmen= ben Blanen entsprechend, bie in ben Rornerfaufalotalen auflig Cents bas Stud bertauft.

## Für Regelliebhaber.

Das bon herrn 3. 2. Schneller in ber Salle Rr.130 Bells Str. arrangir= te Breistegeln erfreut fich eines febr lebhaften Zuspruches, mas in Unbetracht ber bielen und fehr werthvollen Preife nicht zu bermundern ift. Golbe= ne und goldplattirte Uhren, Berren= Ungüge, feibene Regenschirme, feine importirte und hiefige Beine und Li= quore nebft ben beften Zigarren bilben bie Preise. Die Regelbahn ift in treff= licher Berfaffung, und bie ausgeschänt= ten Betrante bon borguglicher Qualitat, fo bag bie Betheiligung auch für Denjenigen, ber feinen Breis erhalt, fich au einem Beronugen gestaltet. - Das Breistegeln findet jeben Samftag Abend, Sonntag bon Mittag bis Abends 12 Uhr und am Mittwoch bon 7 Uhr Abends ftatt.

## Apollo-Theater.

Die Rheinische Bolisfage: "Die Lorelen!", welche burch Beinrich Beines Ballabe Gemeingut bes gangen beutichen Boltes geworben, ift für Conntag, ben 16. Dezember, in vortrefflicher melobramatifcher Bearbeitung bon hermann Berich, bem Dichter ber , Un= naliese" u.f.w. für bas Apollo=Thea= ter gur Darftellung borbereitet. - Der Aufwand an brillanten Roftumen, neu angefertigt bon Fr. Nofta Sahn, Cho= ren, Prozeffionen und lebenben Bilbern mit Calciumbeleuchtung, foll Alles bis jest in Diesem Theater gur Mufführung Bebrachte weit in ben Schatten ftellen. Bu biefer Gala-Borftellung bat Berr M. Robenberg neue Szenerien gemalt, mabrend ber tuchtige Regiffeur biefes Theaters, herr Direttor Sahn, fein fleißiges Schauspielerpersonal gut bor= bereitet und mit Grl. Fanny von Ber= gere bie Titelrolle befest hat. Es ift alfo bie befte Garantie für ben Erfolg geboten. Die prächtige Mufit gur "Lorelen, ober Die Bere bon St. Goar! ift bon herrn Brofeffor Ralbig tomponirt und bon herrn Dufifbirettor Miller recht fleißig einftubirt mor-

Die "Abendpoft" legt nicht nur auf ben Inhalt, fondern auch auf bie außere Musftattung bes Blattes großen Werth.

. Stabt-Rollettor Branbeder bereinnahmte gestern an Wirthschafts= Ligensen die Summe von \$64,252. Die Ginnahmen, welche in letter Zeit aus biefer Quelle erzielt murben, werben ben Romptroller in ben Stand feben, bie Rovember-Behälter ber ftabtifchen Ungeftellten auszubezahlen

### Groker Wohlthatiafeite-Ball.

Bu einem in jeber Begiehung glanenben Erfolge geftaltete fich ber gro-Be jubifche Bohlthätigfeitsball, ber geftern Abend im Auditorium-Botel unter ben Aufpigien ber "Young Men's Sebrew Uffociation" abgehalten murbe. In ben auf's Prachtvollfte ge= fomudten Raumen wogte und flimmerte es bon glangenben Damentoilet= ten und ftrablenben Diamanten, beren Glang faft bas Muge blenbete. Gine hiibiche wirtungsbollelbwechselung bo= ten toftbare natürliche Blumen, benen die Roben in finniger Rombina= tion geschmudt maren. Die Logen maren fammtlich bis auf ben legten Blat gefüllt. Ueberall Luft und Fröhlichfeit. heitere Gesichter und jugendlicher Lieb= reig - in ber That ein buntes farbenprachtiges Bild, bas auf alle Unmefenben eine unwiderstehliche Birfung Buntt 10 Uhr murbe ber Ball burch eine Polonaife eingeleitet, Die fich nach ben Rlangen bes Gounob'ichen Mar-

fces "Die Ronigin bon Chaba" Bewegung feste. Um ein allgu großes Gebrange gu bermeiben, war eine bobpelte Rolonne gebilbet worben, bie bon herrn Dabib Frant, in Begleitung bon Frl. Sylvia Frank, und Edward Rofenthal nebst Frl. Minnie Rosenthal angeführt wurde. Die Mufit zu ben ba= rauffolgenden Tangen wurde bon bem 50 Mann ftarten Orchefter bes herrn M. Rofenbeder und ber Rapelle Serrn Abolph Säugler ausgeführt.

Um Mitternacht murbe in bem gro-Ben Bantettfaale ein gemeinschaftliches Mahl eingenommen, bei welcher Belegenheit bas Tomafo's Manbolinenors chefter Die Tafelmufit lieferte.

Rach einer borläufigen Schatung ftellt fich ber Reinertrag bes geftrigen Abends auf rund \$20,000. Diefe Sum= me wird befanntlich ohne Unterfchied ber Religion ober Raffe an berichiebe= ne Boblthätigteits-Unftalten gur Bertheilung gelangen. Die Leitung bes feftes lag in ben Sanben ber folgenben Romites:

Bantett: Norman Florsheim, Ds= far 3. Friedman, M. S. Rohn, Alfred M. Enphader, Louis M. Stumer, Bernhard Cahn; Logen: Bernhard Cahn, Alfred M. Snybader, Norman Florsheim, Louis M. Stumer, Ebw. M. Rofenthal; Tangparquett: Alfred M. Snybader, Borfigenber, Mofes Salomon, David Frant; Ginlabung: harry Pflaum, M. S. Rohn, Sydney Löwenstein, David L. Frant, Maurice Rothschild: Mufit: David L. Frant, Sydney Löwenstein, Berbert L. Bart; Preffe: Berbert 2. Bart, Edward A. Rosenthal, A. S. Rohn, Moses Salo= mon; Drudfachen: Davib Frant, Maurice Rothichild, Sarry Pflaum, David &. Frant, Ostar 3. Friedman.

Die Beamten bes Bereins, unter bef= en Aufpigien ber Ball ftattfanb, finb: Brafident: Senrh X. Strauk. Bige-Brafibent: David Frant. Schahmeifter: M. S. Rohn.

Finangfetretar: Barry Pflaum. Brotof. Getretar: Maurice Roth= Direttoren: BernhardCahn, Norman

Florsheim, David E. Frant, D. 3. Friedman, Berbert Q. Bart, Sydney Lowenstein, G. A. Rofenthal, Mofes Salomon, A. M. Snybeder und Louis Stumer.

## Jefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

## Bum Brogeft feftgehalten.

Dem Richter Rerften wurde gefiern ein junger Mann, Namens Joseph Garrith, ber mahrend bes gro-Ben Gifenbahnftreits als Spezialpoli= gift angestellt mar, unter ber Unflage bekEinbruchsbiebstahls vorgeführt. Als Rläger fungirte der Zigarrenhandler D. hirichfelb von Nr. 188 North Ave., ber ben Angeklagten bor einigen Tagen angeblich auf frischer That abgefaßt hatte. Garrith war jeboch bamals mit feiner Beute - einigen wenigen Bigarren — gludlich entfommen. Erft einige Stunden fpater wurde er bon einem Poliziften nach einer langen Jago eingeholt und bingfest gemacht. Der Richter überwies ben Angetlagten nach einem eingehenden Berhor unter \$800 an bas Rriminalgericht.

3wei noch fehr jugenbliche Burichen, Namens William Brown und Charles Johnson, bie fich eines Suhnerbieb= ftahls fculbig gemacht hatten, wurden bon bemfelben Richter zum Prozeß festgehalten. Die beiben Angeflagten maren gestern Abend an ber Milton Ave. bon einem Poliziften, bem ihr fcheues Wefen auffiel, in haft genommen worben. In ihrem Befige fand man einen Sad, ber etwa ein Dugend frifch gedlachtete Sühner enthielt. Die letteren tonnten balb barauf als bas Gigen= thum eines gewiffen D. Natovid, mohn= haft Rr. 83 Milton Abe., ibentifizirt

Den Unbilben bes Betters preisgegeben

fein, hat oft Erfältung, Fieber, Rheumatis-mus, Vieuralgie nith aubere Beimsuchungen gur Folge. Wir erfälten uns nicht, wenn ber Körper bagegen gewappnet ift. Wenn bie Leber und die übrigen Organe ihre Schulrever und die ubrigen Legane ihre Schuldigeit thun, können wir und trot Sturms und Regens des Daseins freuen. Um eine Erkältung, die wir uns zugezogen, wieder wegzuschaffen, gibt es nichts, das so werthool ware als Dr. Hierce's "Pleasant Pellota." Sie halten die ganze Lebensmaschinerie im Sang. Wenn wir nicht wohl fühlen, wenn mir uns farenen wir nicht wohl fühlen, wenn mir uns farenen wir der wir uns forgen und harmen, wenn wir ver-brieglich find, wenn uns der Tag zu lang und langweilig erscheint, wenn uns das Wetter langweilig erscheint, wenn uns das Wetter ärgert, wenn uns Alles quer geht, so ist's die Leber, welche dasir verautwortlich gemacht werden muß. Bemöhlicht stut sie dann ihre Schuldigkeit nicht. Dr. Bierce's "Pleasant Pellets" zwingen sie bazu. Oft effen wir zu viel und machen uns nicht genug Bewogung; dadurch wirt der Stoffwechsel gehemmt und unterbrochen. Fühlen wir wohl, so wird uns Alles leicht; die "Pleasant Pellets" erlichtern und Alles.

Reine Berstopfung nach ihrem Gebrand.
Sie sind in keinen Glassfaschen versiegelt — Rets frisch und unverlässig.

fets frifd und zuberläffig.

Theil bes Planes bezieht fich auf Die Befegung bon Batangen und ber gweite auf die Reorganisation ber jest bors hanbenen Polizeimacht. Bei Befegung ron Bafangen fommt ein Brufungs= inftem in Ampendung, unter welchem alle Remerber um Unftellung burch eine bon ber Rommiffion auszumahlenbe Behorbe fomohl in Bezug auf ihre geiftigen als auch forberlichen Fabigteis ten geprüft werben muffen. Bu biefer Brufung muß ein jeder achtbarer Burger, ber givet Jahre in Chicago ge= wohnt hat, jugelaffen werben, und wer

Die Boligei-Rommiffion.

Reorganisation der Polizei nach

dem Derdienft Syftem.

Die bereits in ber geftrigen 5 Uhr=

Ausgabe ber "Abendpoft" berichtet, hat

bie bom Mayor Soptins eingefeste und

aus ben herren Gla, Rubens undham=

line bestebende Zivildienft=Rommiffion

in einem langeren Bericht an benManor

einen Plan für bie Umgestaltung bes

Boligei-Departements auf Grund ber

Rivilbienftreform-Grundfage entwor=

fen. Diefer Bericht murbe bom Mahor

bereits gutgeheißen, welcher bie anfäng=

lich nur temporar ernannte Rommij=

fion auch gestern zu einer permomenten

Behörbe machte. Es bedarf nur noch

ber nöthigen Berfügung feitens bes

Polizeichefs, um ein fofortiges Intraft=

treten ber Bestimmungen gu ermögli=

MIS Refultat ihrer Arbeit unterbrei=

tete bie Rommiffion eine Ungahl Re-

geln, beren Durchführung ihrer Unficht

nach den Absichten und Ideen des

Manors entsprechen wird. Der erfte

fie besteht wird auf bie Lifte gefest. Bei ber Befehung bon Bafangen mirb nur bas Berbienft berüdfichtigt werben; Empfehlungen, politifcher Ginflug u. . w. tommen babei in feiner Beife in Der zweite Theil bes Planes betrifft die gründliche Reorganisation ber

jegigen Polizeimacht nach bem Ber= bienft=Shftem. Mus berichiebenen Grunden befchloß bie Rommiffion, bei Pelizisten, welche länger als 10 Jahre im Dienfte waren, bon irgend einer Prüfung abzusehen. Die Bah! biefer Boligiften ift überhaupt flein, fobag nach ben neuen Beftimmungen bon ben 3500 Mitgliebern ber jegigen Boligei= macht fich nabezu 3000 einer Brufung

unterwerfen muffen.

Die Untersuchung bon Bergeben foll in Butunft bon einer bon ber Rommif= fion gu ernennenben unparteiifchen Be= horbe bon Bürgern borgenommen merben. In allen wichtigen Fällen ift eine Berufung an bie Rommiffion guläffig. Ferner hat bie Rommiffion Disgiplis narftrafen festgefest, welche in Fällen bon politischen Umtrieben feitens ber Mitglieber ber Boligeie Departements in Unwendung gebracht werben follen. ben foll. Dem eigentlichen Plane find bauernbe Durchführung gu fichern, ift bie Rommiffion mit ber Musarbeitung eines biesbezüglichen Befegentwurfs beschäftigt, welcher ber Staatsgefeb= gebung gur Unnahme unterbreitet mer= ben foll. Dem eigentlichen Plan finb ausführliche und genau ausgearbeitete Regeln und Regulationen beigefügt, welche als Richtschnur bei ber Reorga= nifation ber Boligei bienen und ftreng

befolgt werben follen. Die Mitglieder ber Rommiffion finb ber Anicht, bak bie bollftanbige Renrganisation ber Polizeimacht auf Grund bieses Planes etwa 30 Tage in Anipruch nehmen mirb.

"3ch habe be Rommiffion mit ber Leitung bes Polizei=Departements be= traut", fagte Manor Sopfins heute. "Wenn jest irgend Jemand einen Mann alsPolizift angestellt zu haben wünscht, bann werbe ich ihn an bie Rommiffion verweisen. 3ch glaube, die Mitglieder ber Rommiffion haben bas Richtige getroffen und ich tann nur fagen, bag während bes Reftes meiner Amtszeit teine politischen Ginfluffe mehr im Boligei-Departement gur Unwendung ge= bracht werben fonnen. Gelbftrebenb tann ich nicht wiffen, was mein Rachfolger thun wirb. Gins ift aber ficher, baf fein Bürgermeifter, gleichviel wer berfelbe fein mag, es magen wirb, bie Boligei wieber auf biefelbe Stufe gu ftellen, auf ber fie ftanb, als ich mein jegiges Umt übernabin." -

## Muf dem Wege der Befferung.

Der ehemaligeBrauerei=Arbeiter M. Maurer, welcher am 6. b. Dt. in 3. Buttners Wirthschaft an ber Ede bon Biffell= und Willow Str. bon bem Schanfwirth B. Beg mahrend eines Streites in die Bruft gefchoffen murbe, befindet fich auf bem Bege ber Beffe= rung. Um 17. b. DR. finbet befanntlich bor RichterRerften bieBerhandlung bes Falles ftatt, wobei es fich mahrschein= lich herausstellen wird, baß beg in Selbstvertheidigung gehandelt hat. Maurer und beffen Ramerab Jrrgang waren übrigens nicht "bor einiger Beit' aus ber Sand'ichen Brauerei entlaffen worben, wie es in bem Berichte bieg, fonbern foon bor langer als einem Sabre. Der thatliche Angriff auf Beg mar burchaus ungerechtfertigt, ba ber= felbe nichts weiter that, als fich gegen bie Befdulbigungen, welche bie Unberen ihm entgegenschleuberten, bertheibigte.

## Geleife-Erhöhung.

Rorporationsanwalt Palmer hat bom fachberftanbigen Ingenieur Ellers einen Bericht über bie projeftirte Soberlegung ber Beleife ber "St. Charles Mir Line" erhalten. Dem Bericht ift ein bollftandiger Berordnungsentwurf beigelegt. fr. Palmer beabsichtigt, in ben nächsten Tagen eine Konferenz ber Ingenieure ber an ber "St. Charles Mir Line" betheiligten Bahngefellichaf= ten, nämlich ber Northweftern, Burlington, Minois Central und Dichigan Central Bahn, einzuberufen, um beren Unfichten über ben Entwurf in Erfahrung gu bringen. Man erwartet, baß die Berhandlungen in biefer Un= gelegenheit balb ju einem gunftigen Abfolus gelangen werben.

Der Strauß, Yondorf & Rose

## Auftions Einfauf von Kleidern

entwidelt fich zu einem ber größten Rleider-Bertaufe, die ber Sub jemals gehalten hat - und es ift Grund genug borhanden, weshalb es fo fein follte. Es gefchieht fehr felten, daß frifche, neue und modifche Rleider gu 50c am Dollar bertauft werden tonnen - und die Bewohner Chicagos legen diefer Belegenheit die gebührende Wichtigteit bei.

Bährend diefes Berkaufs tonnt ihr taufenim Retail - Angüge und Nebergieher für bedentend weniger als der Breis beträgt, den die Sandler und Großhandler für große Bartieen im Bholefale bezahlen muffen.

Erfter Alaffe Serbft: Anguge und Binter: Uebergieher für Männer-

Welche von Straug, Ponbori & Roje im Wholefale für \$10.00 und \$12.00 berfauft murben-

Binter- lebergieher für Männer-In befter Beife gemacht-werth im Bholefale \$14.00

Der fub vertauft fie biefe Boche für ....

Der Bub vertauft fie Diefe Boche für.

Ausgezeichnete Berbft: Anzüge und

Sehr feine Anjuge und Uebergieher für Männer-

> Burben bon Straug, Jonborf & Rofe im Bholefale für \$16.00, \$17.00 unb \$18.00 perfauft-Der bub vertauft fie diefe Bode für.

Taufende Baar Männer-Sofen ju Breifen, die die Belt herausfordern.

Sunderte Baar Sojen, Die

Sunberte Paar Sofen, die

\$4.00 werth find.

Sunberte Baar Sofen, bi

Bon morgen, Donnerstag, an bis Weihnachten wird ber Sub bis 9 Uhr Abende offen fein.



Ungergewöhnliche Seiertags=Saison.

Beihnachtsgeschenke zum halben Breis.

in brei berichiedenen Langen, Tuch . Borftog, Die praftifche Borte, für welche anbere \$10.00 erlangen, für \$5.00Shindilla Jadets, in brei ber-

diebenen Langen, gemacht aus rumbo Chinchilla, gang mit Seibe gefüttert, bie praftifcht Eorte, für welche anbere \$20.00 erlangen, für \$10.00

Sammet, Belour und Ceal Blufd-Capes, beftes Rürfdner Satin-Futter, bery full Sweep,

\$10.00Doppelte Coaching Cabes, Cammet Sturm-Rragen, bon einem Rerfey, positiv foneiber

\$9.75

100 berfchiebene Belg-Capes. \$5.00



Rleiberrode für Damen, bon bi fter Qualität Gerge, mit Tailo mabe Organ-Bipe, Plates auf haartud, burdans gefutter breiter Caum und Sammi Dor \$5.75

Mabmen-Dantel. 85 bis \$10, Greichens, 34 bill \$12, Reefers \$3.75

PELZE arnituren für 48c Angora Garnituren 98c Rinber .. Beffe Thibet Garnituren für Coney Scarfs 48c Broot Itis Gearfs 98c \$1.69 Ente 3ltis Scarfs

Droof Itis Muffs

Clectric Ceal Muffs

98c

98c

Spezial = Verkauf von Jeiertags = Waaren

Nordwest-Ecke State und Monroe Str.



Von Donnerstag, 13. Dezember, an bis Weihnachten wird unser geschäft Abends offen fein.



Benn Sie Gelb fparen wollen, Möbeln, Teppiche, Defen und Sans-Ausflattungswaaren von Strauss & Smith, W. Madison St

CLEASON & SCHAFF, Eldredge B. Nähmaschinen

gn folgenben redngirten Dre

## Abendpost.

Cerausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Wbenbpofi" - Gebaube. .... 203 Fifth Ave. Swiften Monroe und Mbamis Str.

CHICAGO. Relephon Ro. 1498 und 4046.

Sabrlid, im Boraus bezahlt, in ben Ber. gahrlich nach bem Auslaude, portofrei ........ \$5.00

### Immer der Staatsanwalt.

Seitbem Caprivi nicht mehr im Um= te ift, fcheint ber Staatsanwalt in Deutschland wieder der alleinige Befellichaftstetter werben gu follen. Der meue Rangler hat hochftfelbst bem Reichstage bas Gefuch bes Berliner Staatsanwalts vorgelegt, ihm die Go= gialiften auszuliefern, die am Groffmungstage bei bem Soch auf ben Raifer nicht aufgestanden find. Daburch beweist der alte Hohenlohe höchstens, bag er in feinem langen Leben manche einfache Bahrheit nicht gelernt hat. Batte er es dem deutschen Bolte über= Kaffen, die halb findische, halb flegel= hafte Rundgebung ber fozialiftifchen Abgeordneten zu beurtheilen, fo maren Dettere ohne Frage Schlecht gefahren. Da et fie aber jegt gu gefährlichen Dochverrathern ftempeln und gu Marthrern machen will, fo wird ihre läppiiche Sandlungsweise zur bedeutungs= bollen That, und ber Streit über ihre Unslieferung ober nichtauslieferung toird gu einem Rampf um Grundfage. Es fragt fich jest, ob ber Staatsan= walt fogar in bie Sallen bes Reichs= tages foll einbringen burfen, ob es al= To in gang Deutschland nicht eine ein= Bige Buflnchtsftatte gibt, in bie er fich micht hineinwagen barf. Die Sympathien bes Bolfes wenden fich bon bem in fo rüber Weife angerempelten Staatsoberhaupte ab und feinen Un= greifern gu, gerabe wie auch bie lum= melhafteften Studenten bon ben eben moch entrufteten Philiftern in Schutz genommen werben, wenn ber gar nicht herbeigerufene Nachtwächter fie verhaf-

ten will. Der Gebante, bag bas beutiche Bolt duf Schritt und Tritt bon ber hohen Dbrigfeit geleitet, berathen und beschütt therben muß, und bag bie beutsche Reichsberfaffung nur unter ber Dbhut ber Polizei ficher ift, muß als eine ber erbarmlichften hinterlaffenschaften aus ber Reaftionsgeit angesehen werben. Much ber eiferne Bismard, ber in ber ougeren Bolitit mit allen berftaubten Meberlieferungen gebrochen hatte, meinte im Inneren ohne Musnahmegefebe, Spigel und Bidelhauben nicht fertig werben gu fonnen. Das er bamit er= reicht hat, zeigt bie Thatfache, bag bie Cogialiften nirgends fo gahlreich find, wie in Deutschland. Sobenlohe aber icheint ba wieber anfangen gu wollen, mo Bismard aufgehört hat. Much er alaubt offenbar nicht an Die Münbig= feit ber beutschen Wähler und an ihre Rabigfeit, fich felbft eine Meinung gu bilbent. Bolififche Zattlofigfeiten muffen nach feiner Unficht mit "Rachfigen" beftraft werben, wie bie Streiche ausgelaffener Schulbuben. Gine folche Bebung ift hierzulande einfach unverfandlich.

## Polizeireform.

Der bon ben herren Gla, Rubens and Samline ausgearbeitete Plan gur Berbefferung bes Polizeimefens ift priindlich und gebiegen. Nicht nur folden bie neu anzuftellenden Polizisten ei= met Brufung unterzogen werben, fonbern auch bie bereits porhandenen Beamten, foweit fie nicht icon gehn Sah= re im Dienfte find, follen eine Urt Machprüfung zu bestehen haben, bamit bie untüchtigen und unbrauchbaren ent= fernt werben tonnen. Desgleichen fol= Ien bie Beforberungen nicht bon ber Sunft ber Borgefetten abhangen, fonbern in ein Shitem gebracht merben. Wer a. B. Lieutenant werben will, muß bother minbeftens je ein Sahr lang Batrolman" zweiter und erfter Rlaffe und Gergeant gewesen fein. Die Sauptleute muffen ben Reihen ber Lieutenants, und bie Infpettoren benen ber Sauptleufe entnommen werben. 3n= beffen foll bie Beforberung feineswegs allein von bem "Dienftalter" abhängen, wie in ben bureaufratifchen Staaten. Bielmehr haben bie Bewerber um bie höberen Stellen gleichfalls eine Mitbewerbsprufung gu bestehen, die besonbers ihre Bertrautheit mit den pratti= fchen Unforderungen bes Dienftes und mit ben Befegen barthun foll, die fie gu pollitreden baben.

Die Brufungen im Allgemeinen gers fallen nach biefem Plane in eine Uns terfuchung ber forperlichen und eine Beitfteflung ber geiftigen und fittlichen Gigenschaften. Erftens muffen Die Bemerber gesund, träftig und geschickt fein, was für bie bielen Schmerbauche unter ben Polizisten berhängnigvoll Zweitens muffen fie werden durfte. barthun, baß fie bie Stabt fennen, ei= nen Befehl gu begreifen und einen berftanblichen Bericht abzustatten bermögen. Gie brauchen nicht gu miffen, mann ber Raifer Augustus geboren ift und wo ber Congo entspringt, aber fie follen bem Fremben, ber fie nach bem Bege fragt, Mustunft geben tonnen genau versteben, wie weit ihre achtbefugnig reicht. Gine ftanbige Abildenft-Rommiffion foll bem Bolis geichef jebesmal bie brei besten Bewerber borfchlagen, wenn eine Stelle offen ift, und einer bon biefen breien foll er= nannt werben muffen. Antlagen megen Dienftvergebungen follen einem Burgerausichuffe unterbreifet merben, fatt bem aus Polizeibeamten bestehenben "trial board", weil bie Erfahrung gelehrt hat, bag eine Rrabe ber anbepen bie Augen nicht aushactt.

Somit geht ber Plan über bie in ber blenft Reform noch beträchtlich bin- gei in bie Sanbe liefen.

aus. Wird er gur Musführung gebracht, fo wird bie Polizei von ber "Politit", ben Albermen und felbft bom Erideint taglid, ausgenommen Conntags. Mapor unabhängig fein, wie es bie Feuerwehr fcon feit langerer Reit ge= wefen ift. Sie wird aus befferem Stoffe befteben und fich ihren eigentlis then Pflichten ohne Rudficht auf Die politischen Boffe widmen tonnen. Ratürlich wird ihre Leiftungsfähigfeit auch bann noch bon ben an ber Spige ftebenben Männern abhängen, aber ei ne automatisch arbeitende Polizeimacht läßt fich überhaupt nicht schaffen.

### Gile ohne Weile.

Die Langsamfeit des Rongreffes, Die bas Volt schon oft zur Verzweiflung getrieben hat, macht einer zauberhaften Schnelligfeit Plat, wenn es fich um bie Erfüllung von Brivatwünschen handelt. Es ift gerabezu auffallenb, wie schnell fich das Abgeordnetenhaus über alle Bebenten hinweggefest hat, bie gegen bie "Rail Road Pooling Bill" erhoben wurden. Fast ohne Debatte murbe biefelbe geftern mit 166 gegen 110 Stimmen angenommen, obwohl es befannt geworden war, bag bie Unmalte ber Bahngesellschaften fie in einer Beise "umgearbeitet" hatten, Die ihren Merth für bas Bublitum auf ben Rullpuntt herunterbrüdt. Scheinbar bat Die zwischenftaatliche Bertehrstommif= fion bas Recht, ben "Bool" zwischen ben berichiebenen Bahnen zu gestatten ober zu berbieten, in Wahrheit fonnen über ihren Ropf hinweg die wichtigften Abmachungen getroffen werben, ohne baft fie bineinreben fann. Es ift moglich, baf bie Befürchtungen übertrieben find, die an die Bill in ihrer jegigen Faffung gefnüpft wurden, aber ber= bachtig bleibt es immerhin, bag bie "Borfrage" gestellt werben burfte, ehe im Saufe felbit ober in ber Breffe eine ernsthafte Prüfung ber erhobenen Gin= manbe hatte ftattfinden tonnen.

Die einzige Entschuldigung für bie Bill ift gleichzeitig eine fcmere Untlage gegen bie republitanifche Staatsform. Es ift nämlich gefagt worben, bag man ben Gifenbahnen lieber geftatten foll, "unter Aufficht" etwas zu thun, was fie obne Erlaubnig boch thun werben. Mit anberen Worten heißt bas, bag bie Republit nicht im Stande ift, bie offene Berhöhnung ihrer Gefebe gu hintertreiben. Gie hat ben freien Mitbewerb zwischen ben Bahngesellschaften erawingen und ben großen Monopo= len berbieten wollen, fich gweds Erho= hung ber Frachtraten gu bereinigen. Jest aber hat fie zugegeben, baß fie bas nicht fertig gebracht hat und fich genö= thigt fieht, ben Monopoliften Buge= ftanbniffe gu machen. Ueber biefe beschämende Thatsache helfen teine Trug= schlüsse hinweg. Und wenn die Bunbesaufficht bis jest nichts gefruchtet hat, fo ift es minbeftens unwahrschein= lich, baß fie in abgeschwächter Form wirfungsvoller fein wirb. Die Bahnaefellichaften werben nach wie por gang nach Gutbunfen banbeln.

Worauf die Bill eigentlich binausläuft, ift noch immer nicht gang flar, weil ihre Bestimmungen im Dunkel gehalten worden find. Es scheint jedoch, bag bie "Bools", die bisher ungefetlich waren, fortan gefehlich binbenbe Rontratte fein follen, fobag bie einzelnen Gefellichaften gegwungen werben tonnen, fich an ihre Abmachungen gu halten. Die freiwilligen Pools find noch jederzeit in die Bruche gegan= gen, weil bie einzelnen Bahnen einan= ber nicht die Treue hielten und nach je= bem Friedensichluffe fofort wieder über einander herfielen. Da foll nun bie Bunbesgewalt aufgeboten merben, um Die "Gentlemen" gur Ghrlichfeit gu amingen. Wenn bas in ber That ber ber Ginn ber Pooling Bill ift, fo wird lettere fehr balb einen Entruftungs fturm heraufbeschwören.

## Lofalbericht.

## County=Mingelegenheiten.

In ber geftrigen Sigung bes Plenar=Romites des Counthrathes wurde eine Bufchrift bes Oberarztes bes Ga= nitatsbegirtes, Dr. Spear, betreffs Un: terbringung ber Leichen geftorbener Rn= nalarbeiter an ben Musichuß für Rrantenpflege bermiefen.

Das Protestichreiben bes Silfs= Staatsanwaltes Bottum gegen bas amtliche Organ bes County's ("Dispatch") überwies man auf Unirag bes Brafibenten Sealy bem Papiertorb.

Bei ber Deffnung ber für ben Bau ber neuen Bafderei auf bem Grund= ftude ber Rormalichule eingelaufenen Ungebote ftellte es fich beraus, bag von ben fechs Bewerbern John Samm bas niedrigfte Ungebot (\$1078) eingereicht hatte. Der Rontratt wurde baber bem Letteren augesprochen.

Much murben in ber geftrigen Gigung Die Unter-Musichuffe ernannt.

## Lebensüberdruffig.

Der 23jahrige Dampfheigungs-Urbeiter John 3. McCollough hat geftern Nachmittag feinem Leben ein En= be gemacht, inbem er fich in Samuel Steine Schantwirthfchaft, Rr. 371 S. Salfteb Str., eine Rugel in ben Ropi iggte. Der Job mas fait auf ber Stelle eingetreten. DeCollough hatte fich icon feit einigen Monaten bem übermäßigen Genuß geiftigen Betrante ergeben, fo baß er zeitweilig völlig ungurech nunasfähig war. Gin Ambulangwagen beforberte bie Leiche bes Gelbitmorbers nach feiner bisherigen Bohnung, Rr. 5 Nobnfon Str., mofelbft ber Coroner beute ben Inquest abgehalten bat. Dic= Collough war unverheirathet.

\* In Broing Part wurben geftern gwei Männer verhaftet, die sich C. Dos leb und Michael D'Sara nannten. Gie hatten auf mehreren Blagen gefälfchte Ched's ausgegeben und waten gerabe im Begriff, fich per Gifenbahn nach Bundespermaltung eingeführte Bivil- Chicago ju begeben, als fie ber PoliEdredliches Rabelbahunnglud.

Der Wafbington Str. Tunnel ber Schauplat.

Zwei Derfonen getobtet und 23 theilweise ichwer verlett.

Ein überfüllter Milmaufee Upe. Kabelgug ftogt mit einem Buge der Madifon Str. Einie aufammen.

feuer in einer Car erhoht die Da= nif unter den Daffagieren.

Die Kollifion durch das Brechen der

Gin furchtbares Strafenbahnunglud, bei welchem 2 Menichen getobtet und 23 Bersonen mehr ober minber schwer berlett wurden, ereignete fich geftern Abend wenige Minuten nach 6 Uhr im Washington Str.=Tunnel. Wie ge= wöhnlich waren bie Cars ber Milmaufee Ave.=Linie um Dieje Stunde ae= brudt boll und als ber aus brei Bagen bestehende Rabelbahnzug furz nach 6 Uhr in die Tunnelfentung hinabglitt, ba dachte Niemand, daß sich ba unten in ber Tiefe ein fo fchredliches Unglud gutragen werde. In ben Cars fpiel-ten fich, bebor ber Unfall paffirte, Die befannten, ben meiften unferer Lefer moblbertrauten Szenen ab. Das war ein Gebrange und Gebrude, bie Laben= madchen fagen ober ftanben, luftig plaubernb, und jebesmal wenn fich ein mohlbeleibter Fahrgaft burch bie bichtgebrängten Reihen hindurchalvängen wollte, gab es ein Richern und Lachen. Das einformige ermübenbe Tagemert lag hinter ihnen, und Alles war froh bei bem Gebanten, auf bet Beimfahrt begriffen gu fein. Draufen auf ber borberften Car ftanb ber Greifmagen= führer I. S. Moran, mit ber nerbigen Rechten fest an ber Greifgange haltenb, und die Augen unvermandt auf Die hintere Signallaterne ber por ihm laufenben Mabifon Str.-Car gerichtet. Im Tunnel hallte es wiber von ben Glodensignalen ber berichiebenen Rabelzüge. Da mit einem Male ein ge= waltiger Rud, als ob etwas geriffen mare, bie Car ergitterte und jest horte men bas laute Rlappern bes feiner ei= fernen Teffel entledigten Rabels. Rafch entichloffen padte ber Greifmagenführer Moran Die Rothbremfe und indem er gleichzeitig bas Alarmfignal ertonen ließ, bersuchte er mit Aufbietung feiner gangen Rraft bas ichnelle Berunter= fleiten ber Cars zu verhindern. Aber bie Geleife waren zu glatt und bie Ba= gen gu febr mit Baffagieren belaben, als baß bie Bremfen etwas ausrichten tonnten. Endlich erfannte ber Ron= butteur bes hinteren Bagens an bem Rabelguge ber Mabifon Str.-Linie bie brobende Gefahr. Es war jeboch gu fpat. Mit einem betäubenben Rrach fuhr ber Greifmagen in Die lette Car

bes vorberen Rabelzuges, einer Ogben Abe.=Car. binein. Es war nahe am unterften Enbe ber Sentung, wo ber Busammenftog er= folgte. Bon allen Seiten ertonten bie Ungftrufe ber in ben Cars burcheinan= ber geworfenen Baffagiere, und um bas Unglud voll zu machen, schoffen plog= lich auch noch Flammen aus ber bor= letten Car bes Mabifon Str.= Buges, wofelbit ber Dien umgefturgt mar. Rachbem bie Paffagiere fich bon ber eriten Betaubung erholt batten, began= nen Biele bie Wagenfenfter eingufchla= gen, und fich auf biefe Beife einen Weg in's Freie gu bahnen. Diejenigen aber, die fchwer vermumbet waren, las gen in ben Cars und ihre berggerrei= Benden Silferufe trugen nur noch mehr togu bei, bas Graufige ber Ggene gu

erhöben. Boligift Rehn, ber bon ber Strafe aus ben Larm gehört hatte, war einer ber Erften auf der Ungludsftatte, und nachdem er ben Feueralarm gegeben, erschienen bie Loichmannschaften bon ber nahegelegenen Feuerwehr=Station mit einer demischen Sprige. Richt lange barnach war Capt. Banes mit Sergeant McDonald und 25 Boligiften und mehreren Ambulangmagen gur Stelle. Unverzüglich murben bie Ret-

tungsarbeiten begonnen. Die Lifte ber Berungludten ftellt fich wie folgt: 3mei Tobte und 23 Bermunbete. Ihre Ramen finb:

Morris Smith, bon Rr. 575 Rebgie Mbe.; beibe Beine gebrochen, ftarb um 9 Uhr 30 Min. im County-Sofpital. John Donohoe, bon Rr. 91 Beoria Str.; ein Bein germalmt und brei Finger gebrochen, ftarb um 11 Uhr 30 im County-Hofpital.

Beorge Remman, Ungeftellter ber 2B. Schubart'iden Bafcherei; bas rechte Bein gebrochen, außerbem ichwere Bunden im Geficht und am Ropf. William Jonce, bon Rr. 8 Rigon

Str.: Bein gebrochen. James McDonald, 568 Polt Str.; Bein gebrochen und fcmere Quetich wunden an ber Sufte und am Rorper. 3. Frems, beibe Beine und ein Urm gebrochen; nach bem County-Sofpital

gefchafft. Eftelle Bieman, 1536 Beft 16. Str. in bewußtlofem Buftande nach ihrer Wohnung geschafft; bebentliche innere Berletungen; wird mahrscheinfich fter-

ben. Rettie Scott, 748 Nadfon Boules vard; Quetschwunden und berichiebene innere Berlegungen; wurde in einer Drofchte nach ihter Bohnung gebracht.

William Moronen, 894 Beft Taplor Str.; Bahne eingeschlagen und im Beficht berlett. G. B. Barton, 69 De Ralb Str. fcredliche Bunben im Geficht und Bah-

ne eingeschlagen. M. Mitens, 27 Emmet Str.; Beulen am Ropf und im Gefichte. Jacob DeGinty, 731 Weft Indiana Str.; fcmere innere Berlegungen, Schenfelbruch; mittels Umbulang nach feiner Bohnung gefchafft.

R. Beterfon, 413 2B. Monroe Str.; leichte Sautwunden.

Olga Schroeber, leichte Quetichmun-

John Speth, 471 Daben Ave.; Rafe

und Geficht verlett. Grau Barter, 83 Ogben Mve.; Berrentung bes Fuggelentes; in einer Drofchte nach Saufe gefahren.

Frau Reif, 394 Paulina Str.; in nere Berlegungen; Rervenericutte-rung fo groß, baf Bahnfinn befürchtet wird; mittels Droichte nach ber Desplaines Str.-Polizeiftation

M. Relfon, 897 Bafil Abe.; Rnie= fcheibe berlett.

John B. Trimm, 641 2B. Abams Str., 31 Jahre alt, Ungeftellter bon Nairbant, Morfe & Co.; Beinbruch und fonftige fcmere Berletungen. Breifzange verurfacht. Dr. Lyman, Argt, Office im Benes

tian-Gebäube: rechte Sand leicht ber-George Coot, 77 Churchill Str.; Finger leicht verlett. Greifwagenführer I. S. Moran; leichte Sautivunden.

Rondutteur 3. G. Fritich, umgeriffen und niebergetreten. Es toftete ben Feuerwehrleuten unb Boligiften ungeheureUnstrengungen, Die Bermunbeten aus ben Cartrummern fcnell herauszuschaffen. Es ftellte fich nämlich beraus, bag ber Greifwagen bes Milwautee Abe.=Buges mitten in bie Ogben Abe.=Car hineingebrungen und daß infolgebeffen die borlegte Dla= bifon Str. Car bollftanbig geritrum= mert worben war. Die Bagen ber Milmautee Ave.=Linie waren nicht Schwerer beschäbigt, und bie Paffagiere tamen, abgefehen bon leichten Sautab= fcurfungen, mit bem blogen Schred babon. Um ichwerften wurden bie Poffagiere in ber borlegten Car bes borberen Rabelguges betroffen. Sier lagen Männer und Frauen mit gebrochenen Gliebern und berftummeltent Ge= fichtern unter ben muften Trummern und bie Schmergensschreie ber unglud=

gerreifenb. Mit unglaublicher Schnelligfeit hatfich bas Gerücht von dem schredlichen Rabelbahnunglud auf ber Strage ber= breitet, und gu beiben Geiten bes Tun= nels ftanben bichtgebrängte Menfchen= maffen, bie fich in großer Aufregung befanben, fodaß an ben Tunneleingan= gen Doppelreihen von Poligiften aufge= ftellt werben mußten, um bie Menge

lichen Paffagiere waren gerabezu herz=

gurudguhalten. Etwa zwanzig Minuten nach fechs Uhr erichien ber Silfs-Superintenbent ber Westfeite=Strafenbahngesellichaft mit feiner Silfsmannichaft auf ber Ungludsftätte, und nach zweiundhalb= ftundiger Arbeit war bie Bahnftrede im Tunnel für ben Bertehr wieber freigemacht. Da um biefe Beit bie großen Geschäfte und Bureaus im Bentrum ber Stadt ichliegen, fo mar die Berfehraftodung für bie Bewohner ber Westfeite boppelt empfindlich. Zaufenbe mußten entweder bie Sochbahn benugen ober gu Fuß nach Saufe gu= rückfehren.

Die fich benten läßt, geriethen bie Bewohner ber Weft- und Nordweftfeite, ale die Rachricht von ber berhängniß= bollen Rollifion befannt murbe, große Aufregung. Beforgte Bater und Mütter, beren Rinber im Geschäftstheil ber Stadt arbeiten, machten fich auf ben Weg, um über bas allgulange Musbleiben ber Itrigen etwas qu er= fahren. Die Polizeistationen ber Weftfeite waren ben gangen Abend bis 12 Uhr Mitternacht von ängftlichen Eltern belagert, obwohl bie genaue Lifte ber Berungludten burch bie Extra-Musgaben ber Abendzeitungen befannt gemacht worben mar.

## Gin alter Streit aufgefrifcht.

Gine Revisions=Rlageschrift 3wede be Wieberaufnahme bes Streites um bas Bürgermeiftersamt, welcher befanntlich im Namen von George B. Swift geführt, aber fürglich bom Er-Countbrichter Scales qu Gunften bes Berklagten John B. Sopting entichie= ben wurde, wurde geftern im Counthgericht eingereicht. Die Rlageschriff ift bon ber Abvotatenfirma Bed. Miller & Storr entworfen worben, welche als Unwälte für ben Rläger Swift fun= giren. Bu gleicher Beit haben biefelben einen Untrag für einen Befehl unterbreitet, wonach es ber Mahlbehörde berboten fein foll, bie bei ber Magorsmahl im Dezember 1893 abgegebenen

Stimmgettel gu gerftoren. 3m Falle Countprichter Carter bie verschiedenen in der Rlageschrift ent= haltenen Besuche bewilligt, bann wird bie gange Beanftanbungstlage bon Unfang bis gu Enbe noch einmal berhan= belt merben muffen. Bei biefer Belegenheit burfte ber neue Countprichter auch die Erlaubnig zu einer nochmali= gen Bahlung ber bei jener Bahl abgegebenen Stimmgettel unter feiner Aufficht geben, worum fich offenbar ber gange Streit hanbelt.

## Jede nervöse Fran

sagt ein grosser Nerven-Arzt, sollte jeden Tag eine halbe Stunde absoluter Ruhe widmen. Dieses ist ohne Zweifel ein guter Rath und wenn befolgt, mag er zei weilige Erleichterung gewähren. dann bleibt noch immer die Frage: "Wa-rum ist sie nervös"? Natürlich weil sie blutarm und ihre Nerven schwach sind. Sie ist schwach und matt geworden. Sie

## Bedarf Hood's Sarsaparilla

um ihre Verdauungsorgane zu kräftigen, ihr Appetit zu erzeugen, ihr Blut zu rei-nigen und stärken und ihr Nervensystem aufzufrischen und zu stählen. Mrs. Lii.-LIE FRENCH von Zelda, Ky., sagt: "Ich wurde nervös und war absolut energielos. Ich las über Hoods Sarsaparilla und sah, dass es das war, was ich brauchte. fing an, es einzunehmen und habe mein natürliches Gewicht wiedergewonnen und

besorge meine eigene Hausarbeit. ood's Sarsaparilla rures Ihr HOOD'S \*\*\*\*

HOOD'S PILLEN sind rein vegetabilish, sofgfälti

Rege Bauthätigfeit.

Trop ber "folechten Beiten" herrich. te auch während ber letten Woche in Hollywood, Großbale, Abondale, Argule Bart, Groß Bart u.f.w. eine rege Bauthätigfeit. Außer einer gangen Angahl bon Leuten, Die icon feit Dlonaten bier beschäftigt find, um gute Strafen angulegen, find jest viele Bauhandwerter an derArbeit, um meh= tere große Badfteingebaube aufzufüh= ren. herr G. E. Groß hat in ber lets= ten Beit wiederum eine große Bahl bon Grundftuden vertauft, eine Thatfache, aus ber beutlich hervorgeht, baß alle biefe Bororte in ftetem Aufblühen begriffen find und balb einen Muffcwung bon ungeahnter Grogartigfeit nehmen werben. In ben letten 14 Sahren hat herr Groß 17 blühenbe Ortschaften und Borftagte gegrunbet, 43,500 Bauplage bertauft und etwa 7500 Säufer gebaut. Solche Bahlen fprechen mehr als alle marttichreieri= fchen Untunbigungen für ben Berth bes jum Bertauf angebotenen Grund: eigenthums. Dagu tommt, baß gegen= wartig an jedem Tage in ber Woche gu berichiebenen Stunden Spezial=Ertur= fionen nach allen 17 Subbibifionen und Borftabten peranftaltet merben, fo baß alle biefeBlage bon bem Geschäftstheile ber Stadt aus leicht und billig erreicht werben tonnen. Jeber, ber in ber Office bes herrn Groß borfpricht, hat Unfpruch auf freie Beforberung. Die Breife find außerorbentlich niebrig geftellt. Schon für \$200 tann eine werthvolle "Lot" angefauft werben; bie Baarangahlung ift gering und leichte monatliche Abzahlungen ermöglichen es auch bem Unbemittelten, fich eine angenehme Beimath ju grunden. Unter ben Borftabten find befonbers herbor-, guheben: Dauphin Part, Calumet Beights, Afhland Abe., 47. Strafe; New City, Archer Abe., fammtlich an ber Gub= und Gubweftfeite gelegen; ferner an ber Weftfeite: Grogbale, Hollywood, Mabifon Strafe, Dat Part, Avondale und "Under the Lin-Mue biefe Strafen und Orts ichaften haben nach menschlichem Er= meffen eine große Butunft bor-fich.



meiner Starte ift bollfommene Berdannng. 3ch gebrauche ben achten Johann Soff'iden Dtalgertraft und finde, daß er mir fehr viel zur gefunden Berdanung und Affimilirung ber Dahrung hilft."

(gez.) Engen Canbom. Seib auf ber But bor Nachahmungen. Der achte Extraft trägt den Ramenszug

Giener & Mendelfon Co.,

Tohann Hoff auf ber Stifette am Flaschenhals.

## - Todes-Ungeige.

Alleinige Agenten, New Port.

Freunden, und Befannten hiermit die traurige Rachricht, daß derr Richael Joach in nach langem Leiden am 11. Dezember im Alter don deinahe 37 Jahren felig entichlafen ift. Die Beerdiaung finder flatt am Donnerstag, 13. Dezember, 10 Uhr Bormittags, dom Trancerdag, 13. Dezember, 10 Uhr Bormittags, dom Trancerdagle, 640 M. Supperior Str., nach der St. Bauls-Kirche, La Salle und Odio Str., und von da nach Maldheim. die frauern de Familie.

## Sobee: Ungeige.

Berwandten und Freunden die traurige Nachricht, daß unsere innigst geliebte Tochter Edna Ohlen dorf im Alter von zwei Jahren, 8 Mosnaten und 17 Tagen gestorben ist. Die Beerdigung findet statt am Freitag, den 14. Dezember 1884, um ein Uhr, dom Trauerhouse, 523 R. Lincoln Str., nach Estadung Die trauernden Estern: Chwin und Emma Ohlenborf, geb

## Todes-Mingeine.

Freunden und Befannten die traurige Rachricht, das unfere innigst geliebte Tochter Augusta im Alere den Abgeben Jahren und einem Monat am Bonnerstag, den I. Dezember, Mittags 12 Ubr. gekorben ist. Begrädniß findet stat am Freitag, den 1.4. Dezember, dab zwei Ubr Kachnittags, dom Trauerbaufe 137 Bissell Etc. Im sille Theilnabme hitten die trauernben Sinterdickenen: oltten die trauernden hinterbliebenen: Wilhelm und Friederike Zarnow, mit Geschwistern.

## Zodes-Ungeige.

Freunden und Befannten die traurige Nachricht, och unfer lieber Sohn Will belm F. Begelam Diemfag Aachmittag und 5 Udr felig gestroben ist. Die Beerdigung findet stat am Freitag, den 14. Dezember, halb ein Uhr. vom Trauerbousie, 5433 B. 14. Str., nach Waldheim. Um stille Theilnadme ten die trauernden hinterbliebenen. Frederid Begel, hertha Begel Bena und Fred Begel, Geichwifter. mb

### Todes:Angeige. Fidelia-Loge Nr. 608, K. & L. of H.

Den Bennten und Mitgliedern jur Radricht, das unfer Bruber Jul in sun gen ziborden ist. Die Mitglieder der Loge. And erlicht, am Donnerstag, den 13. Dezember, puntt 12 Ubr, im der Logenballe zu erscheinen, um an der Beerdigung anieres berstachenen Arubers theisjunehmen und ihm die keite Gbre zu erweijen.
Frant X. Dirt, Prot.
Eina Heibelmeier, Sett.

## Todes-Unjeige.

Betwandten und Befannten die traurige Aachticht, daß mein innigft geliebter Gatte und unser guterBater und Großbater Julius Lenz unt Arebon 49 Jahren und Kon. plöhlich gefarben ift. Die Beerdigung findet flatt am Donneckag, den 13. Dezember, 1 libt, vom Trauerhaufe, 29 Kreslau Etr., nach Rofebift. Um kille Theilnabme bitten Die traueruhen hinterstiebenen.

## Zodes:Anjeige.

Freunden und Befannten die trautige Rachricht, das meine geliebte Gatin Lina Bloefer im Miter von 41 Jahren und 7 Ronaten am Mitre woch 41 Jahren und 7 Ronaten am Mitre woch, den 12. Dezember, Morgens 2 Uhr, janft enticklafen ift. Die Beerbigung findet fact an Frettig, Roggens um 10 Uhr, dom Arauerhaufe, 414 Blie Island Wie, nach Forrek home. Um Mille Theilmabme bitten die Hierterbliedenen Ehre Ehrift ian L. Bloefer, Gatte. Emma, Charles, Tillie, Deingrich, Kinder.

LINCOLN PARK FLORA, Julius Martini, Juhaber. Früher: Albert Fuchs. 489 Di Division Str., nate Clark Ellige Protes Reule Godelle auf Gellenang.

# E-PARDRIDGE MAIN STORE.

112, 114 und 116 STATE STR.

# Laßt Euch nicht täuschen

Durch die Größe einer Unzeige. Wir wiffen, daß es Euch unmöglich ift, ganze Seiten von Unzeigen durchzulesen, deghalb reduziren wir die unseriae auf eine Größe, die Ihr lesen und wo Ihr die Preise vergleichen könnt. . . . .

Babh: Ribbon, per Jard 1cEdeeren, große und 3c

Crash= Sandtücherzeug, gebleicht und un: gebleicht,

@ hte Glacehandiduhe für Damen, fowohl Fofter Schnur als auch Anopfhand-icube, werth \$1.25, — 31 75c

69¢

Puppen,
12 80ff, Auch Balg, un
serflüthater Ropt,
Museu, wer

50 Stude reinfeidene Gauffre Crepes.

in ten neueften und Abenb-Schattirungen, 35c Yard.

Werth 75c.

Leinen.

Fringed Lunch Sets, gang gelleichtes Tuch. 2 Harbs quadrat, mit Dugend Servietten, dazu \$2.75 passend—ein hübsches Geschenk..... Reinleinene S. S. Tray Gloths, ftamped, werth 35c. für. 19c

## Berren-Ausstattunge-Waaren.

Sanz gebleichtes Satin finished Tasel-Da-mast. 2 Yard breit, werth 81 Yard, für

Etwas Renes und ein nühliches Gefdent. 

50 Duhend Teds und 5-in-Hands Halsbinden. 100 afforfirte Muster. "jede in einer hübsichen **39c** Schachtel," werth 50c, Eure Auswahl..... 25 Dutsend Tecks, 4-in-Hand u. Puffalies, in Seide und Utlas don ausgezeichneter Aualitäs 75 affortier Bulfter, "jedes in einer hübschen **59c** Schackel," werth 75c—Eure Kuswahi......

## Flanell-Dept.

Q Riften bon Bemben-Tennis-Flanell, Riften weißer Baby-Flanell, 3000 Yard marineblaue und fcmarze \$1.98

## Aleiderstoffe.

\$1.25 schwarze Robelth, mit Lavender und goldsarbig geblümt. auf schwarzem Grund, passend für Wrad-pers oder Thee Gowns und sehr angebracht als Weihnachtsgeschent. Unser Preis morgen..... Farbige Aleiderftoffe. Reinwollene französische und deutsche Novitäten, schottische und engliche Suitings, Serges, Denriettas und Platids, sommittige Moden und Harbungen dieser Saison, 28 bis 52 Zoll breit, für 75c bis 82 die Pard vertrauft.
Morgen die Yard

Unterzeug Rameelhaar Demben und Beinfleider für Man

Strumpfwaaren. Echtschwarze Strumpfe für Damen, 19c, phte Calhinere Strumpfe für Rinder, dovpelt tiee, Ferfen und Zehen, werth 40c 196

## Zafdentücher.

Monogramm-Tajdentficher bon bestem Leinen für herren und Damen, in fancy Kästigen. 63öll. Rasten, ein nath-liches Weithnachtsgeschen. Brofe feibene Monogramm Tafchentücher für herren..... 100 Dupend Swiß geftidte Tajdentuder für Damen



Monogramm-Tafcentücher für Damen .....

## Steingut. 750 Meffing Side . Lam.

pen-mit Reflector, grosem Breuner und Inlinder, werth 19c 100 große große Porgellan-

China covered Gemule. fouffeln, goldverziert malt, werth \$1.00.... 39c und hubich be-500 maffin Meffing

Cupid Mankett . Sampen, Center Draft Brenner, in Golb wie Abbil \$1.89 bung. ....

## Groceries.

Pabrige's bestes Minnesota Batentmehl \$3.49 Cur Pride" Brand Tomatoes, 3 Pfund Buchfen 76 Bienic Auftern Graders, frifd gebaden, bal 3e London Laper Rofinen, das Plund 6c, die 22 996 Tip Top conbenfirte Dild 70 Amerikanifche Familienfeife, bal Stud \$2.85 Ungefärbter Japan Thee, broden leaf, per Bfund Barbridge's Robal Blend Jaba Raffee. bas Bfund RcDeden's fortirte Jams, 1 Pfund Blechbuchfen ..... Granulirter Buder, mit anderer Beftellung. 13¢

Bein: und Liqueur:Dept. Sanpt- und 4. Flur. Jahre alte California Portweine, Gherry, füßer Catawba, Angelica und Muscatel, 39¢ werth 60c, das Quart ju. Jahre alter Jas. G. Bepper und Olb Crow 61c Schter Canadifder Ripe. überall für \$1.25 ber- 93c Whiles' berühmtes Canadifces Malt, garantirt das beste im Martt. werth \$1.60—Unser Preis, das Quart...... \$1.00

Jeber Gintauf garantirt gufrieben gu ftellen, ober Gelb guruderftattet.

# E. PARDRIDGE'S STORE.

112, 114 und 116 STATE STR.

Etablirt 1880.

erloicht, offeriren wir unfer ganges Lager be-\$280,000 Diamanten,

60,000 Taldenufren, 40,000 Schmucklachen, 10,000 Sterling Silber, 8.000 Novilaten.

Bu großem Rabatt unb viele Baaren ju weniger als bem Roftenpreife. 1-24ba

Abends offen.

Erfle deutsche gehammenschale im Wellen. Das einzige bom Staate Illinmis intorporirt Chicago College of Midwifery eröffnet fein 23. Semefter am 15. 3am 1895. Rur regulare vom Staate Alimois am firte Mergte ertheiten ben Unterricht. Richeres bei Dr. SCHEUERMANN

Gir Rorth Mv. und Burling. MAX EBERHARDT, Stiebenstidter. 142 Beft Madifon Ctt., gegentiter Union Gin.

## Deutsches Consular-" Rechtsbureau (ftaatlid intorporint.) Spezialität: Bollmachten gefehlich ausgefen

tigt, Erbicaften regulirt, Roten: Ausftan eingezogen. D Für Unbemittelte gratis.

## Motariats-Amt

— jur Anfertigung vom — Bollmachten, Testamenten und Urfunden, Unterindung von Abstracten, Ausstellung bom Reisepäffen, Erbschaftsregulirungen, Ber-nundschaftsfachen, sowie Kollectionen und Rechts: sowie Militariachen besorgt: K. W. KEMPF, Konfulent,

## 155 WASHINGTON STR. Sonntag Bormittag gebffuet. Office: KEMPF & LOWITE. J. H. KRAEMER,

Bum Weihnachtsfefte. Gelb. und Badetfenbungen nad Europa frei ins Saus. Baffagefdeine für bie Beihnachtszeit er tra billig. Bollmadten mit foufularifder Beglaubt gung. Gingiehung von Erbichaften eine Spezia-litat. mmifa

## Kohlen! Kohlen!

Indiana Lump......\$3.00 Indiana Egg. ...... \$2.90 Indiana Chestnut.....\$2.75 Genbet Auftrage an

## E. PUTTKAMMER, Stumer 205 unb 204." Shiller Building, 108 G. Mandelph Gir.

# Dernburg, Glick & Horner, ... State und Adams Str.

Die größte je dagewesene An= strengung, seit wir in diesem Geschäfte sind, wird für das



Feiertagsgeschäft gemacht werden. Wir sind entschlossen, unser enormes Lager fortzuschaffen. Deshalb führen wir solche Verschleuderungspreise an, daß ein Zesuch bei uns Jeden von den ungeheuren Bargains überzeugen wird, die wir anbieten.

# Taschentücher..

Gerade noch vor Thoresichluß. Unfer Kaufer ift gerade von Mem Dorf gurudgefehrt mit einer Magenladung Cafchentucher, die er gu feinen eigenen Preifen faufte. Kommt und befeht fie. Mie murden beffere Werthe ge-





| Partie 1- |   |                 |  |
|-----------|---|-----------------|--|
|           |   | Damen = Tafchen |  |
| tücher    | , |                 |  |

- Damen : Tafchentucher mit Spipenfante, Beige hohlgefanmte Damen-Tafchen= tücher mit Initialien, Beige hohlgejaumte Berren-Tafchentücher, volle Große, 11-3oll. Rand,
- Karbige hoblgefaumte Berren- Tafchen: tücher, Auswahl .....
- Beiße hohlgefäumte Monogramm= Tafdentucher für herren, gut gearbei
  - tete Monogramme, gutes Beug, Soblgefaumte Berren- Tafchentucher, mit breiten ober ichmalen farbigen Ranbern, Briche hohlgefaumte bestidte Damen-Schweizer bestidte Damen Tafchentucher
  - mit ausgezadter Kante, Geine japanijche Seibe bestidte Damen-Tafchentucher, Auswahl ......
- Feine Schweizer bestidte Damen-Tafchen-
- tilcher, werth bis ju 50c; Grifche hohlge-faumte bestidte Damen : Tafchentucher, reines Leinen ; reinleinene bohlgefaumte herren Tajdentücher mit Monogramm, befter Berth in Chicago; 3 Rinber-Taldentucher mit farbiger Rante, in bubicher Schachtel, Musmahl .....
- Open Bort Guipuir-Gffette in gestidten Tafdentüchern für Damen, wir fonnen mahrheitsgemäß fagen befte Werthe in Chicago; feinfte reinleinene boblgefaumte Berren = Taichentucher mit Monogram, blibid gearbeitete Buchftaben. 3 Rinber-
- Tafchentucher mit Monogram, in hubicher Schachtel, Musmahl.....
  - Feinfte feibene bestidte Dull= Tafchentu: der für Damen, wirflicher Berth \$2.50; feinfte Brifh Leinen- und frang. Mull-Taidentucher für Damen, bestidt ; feibene Red : Mufllers für Damene alle Schattirungen, Auswahl .....
- Seide . . .

## Reich, lugurids, schwere Groß Crains. Merbeilleug, Satin Duchesse, Moire Antique. Moire Francasse, Haconne. Peau de Soie, Halle Françacise. Groß de Londrad und Kohal Armure — \$1.00 alles in einer großen Partie 36. Pard 223dfl. Gauffre, gang Seiden-Crebe, werth \$1.00, in allen Farben, Pard. 2218ff. japanifche Seibe, alle Farben, werth 75c, 213off. Gatin-Ducheffe, alle Farben, für Fanch-Arbeiten, werth \$1.00, Parb. 2038ll. Croife Seiden-Sammet, in allen Farben, werth \$1.50 bis 75¢

\$1.39

## Männer: Aussaltungswaaren...

Unfere Auswahl in Sausroden für Manner ift vollftanbig - unfere Paeife find bie niebrigften.

- Boll-Plaib Rauch-Ja-det, von \$7.50 herun: \$3.00
- Rauch-Jaden, in feinen Tricots, mit Atlas eingefaßte Ranten, Laiden und \$7.50 Mermel, werth \$1.00 ..
- Bubiche Bebford Corb Rauch jadets, in marineblau ober lohfarbig, gesteppter Gatinfragen Cuffe und Tafchen, \$11.50 merth \$15 . . . . . . . .
- Sehr hübich geblümte ober einfarbige Rode \$19.50
- holentrager . . .
- Dofentrager, \$1.50 Ausgezeichnete Sanbbe-ftidte Atlas-Pofenträger, bon \$5.00
- Strumpfwaaren . . .
- Schwere ichwarzwollene Damenftrumpfe, 39c Sztra fcwergefließte fcwarze baumwollene Damenfirumpie... 25c
- Unterzeug . . . für Damen, herren und Rinder.
- Reinwollene full regular made fcwarze Damen- \$1.25 Reinwollene Union Damen-Angüge, in grau, weiß uub schwarz, angebrochene Größen, feine Aermel, \$1.25 waren \$2.75. Reinwollene lohfarbige Demben ober Unterhofen \$1.25 Schwarze wollene Tights für Kinder, alle Größen, waren 75c.....
- Geripute graue Merino-Befts ober Beinfleider für Rinder, angebrochene Größen, waren 65c. Mantelitoffe . . . Mantelftoffe die für \$4.00, \$4.50 und aufwarts bis \$10 pertauft wurden, Pard ..... \$2.50 32-38ff. Belour bu Rord, nur fcmars Werth \$6.... \$2.25
- Shleierstoffe . . .
- Belte Chiffon Schleierstoffe, weiß, rahmfarbig, fcwarz, marineblau, und braun, Gure Auswahl bei biefem Bertauf zu, per Pard
- Farbige Rleiderstoffe . . .
- Die befte Offerte, bie je in Rleiberftoffen gemacht murbe. 300 Stude für ein Rleid, die \$20, \$35, \$30, \$35 und bis zu \$50 waren, gehen morgen für bas Stück.
- Unfere fammtlichen Robitäten und Fancy Gewebe, Erepons, Aroco-dite Cloths, Whiptords, Covert Cloths, English, Scotch und Julih rauhe Effette—franz, und deutsche Aunstgewebe, Broadcloths u. h. w. —wurden bis zu Ki vertauft—morgen 7 Stillde keinwollene und Seide und Wolle fanch Gewebe. die zuber- 39¢ fligsten Fabritate, Waaren, die zu 75c, \$1.00 und bis \$2.00 berkauft
- Schwarze Kleiderstoffe . . .
- Die allerausgewählteften ichwarzen Aleiberftoffe, neneste Gewebe, die zuberläffigste Waare zu ½ Preis-für morgen 100 Stude 48zoll. 69¢ Sturm-Serge, febr guter Werth zu \$1.25. 135 Stude 40. bis 5436ft. reinwollene und Seide und Wolle fanch 50¢ Gewebe, werth bis gu \$7.00,

## Tea Cowns.

Es gibt einen Grund für biefen Bertauf von Tea Gowns, und gwar einen guten Grund, aber nicht etwa ein gehler in ben RleibungBituden. Es genügt jeboch, gu fagen, bag wir folgende Diferte machen :

Ertra ichmere Glannelette = Brappers, in Fancy Streifen, febr voll gemacht, Sam= melsfeulen-Mermel, weites Cape über ben Coultern, murbe an \$2 ein

Bargain fein, Gie friegen fie' 98c 150 einzelne Rleibungsftude, meift im: portirte Mufter, in Rajdmier, Fancy Jabrifaten und japaniicher

Geibe, reichlich vergiert, einige bis zu 815 werth, \$5.00 Musmahl aus ber Partie

Gine große Partie feiner Gemanber, werth bis zu 825.00, gehen am Don- \$6.75 nerftag 311 ..... \$10.75 unb

Gie fonnen morgen ein Rleibungsftud jo billig faufen, wie Gie es je friegen werben. 15,000 feine Stud heruntermarfirt.

fouth utrgeitds finden und die sich bis 3u \$20.00 hinauf verkauften.

Marber garnirt, nie jür weni-ger als \$30 verfauft, morgen

Jadets und Capes, jene munderbaren,

hocheleganten Rleibungsitude, Die Gie

3u \$20.00 hinauf verfauften......

Pluidy-Capes (Doppel - Ca: pes), ertra full Gweep, mit

Gardinen . .

Geblumte dinefifche Geibe, 32

Boll breit-75c Qualitat ....

11-4 fchwere Californier

Baare, \$5 Werthe, Baar ....

Chenille Bortiers, prachtige

Werthe, nur bas Baar. . . . .

Cadifice Spigen Garbinen,

Partien von ein und zwei Paar

Thurvorhange und Deden. Rügliche Beihnachte: Geidente.

12-4 hubiche reinwollene weiße \$3.95 Blantets, 87 Werthe, Baar .. \$3.95

Unfere \$2,00 und \$2.50 Com= \$1.50

ungewöhnliche Giefte, \$8.00 \$5.00

hübiche nette Mufter, \$9.50 \$2.75

Briff Point Garbinen, Parlor \$5.00

\$16 und \$17 Baare, viele \$10.00

## Pelswerk ...



ben verfauit werben ju bem un gewöhnlichen Breife \$1.25 Cleetric Seal Muffe \$1.75

250 ruff. Luchs Boas und Muffe,

mie untenftebenber Solsichnitt, mer

Duntle 3ltis- Scarfs, \$1.75 Außerordentliche Reuheiten in Belg-Salstrachten aller Arten, febr wun: ichenswerthe Beihnachts-Weichente ju niedrigen Preifen.

Granzöfiiche Conen-Capes, mittlere Broge, volles Sweep, \$10 ift ber regulare \$5.00 Ruffiide Luchs : Capes, 30 Boll

lang, ertra volles Gweep, tiefer Rollfragen, \$20 ift \$10.00 ber reg. Freis .... \$10.00 Nur \$1.25. Aftrachan = Capes, 30 Boll lang, ertra volles \$15.00

fin 323off. Aftrachan- Jadet von foliben vollen Sauten, fein Studeln, volles Sfirt, ertra große Meri tiefer Rollfragen, \$30.00 ift ber re- \$15.00

Große Gircular-Capes von bunf: lem Itis, ertra full Sweep, re \$125.00

Mlasta Seal-Jadets, bie aller: \$175.00 nenente Mobe, reg. Breis \$275.



Rinder-Thibetpel3= 98¢ Rinder-Rovelty- 3mi tation Germelin Gar: 98¢ nituren, wie polaionitt

Türfifche Angora-Garnituren, extra fein, einfach weiß \$1.75

### Bugwaaren. Gin garnirter ont, werth \$12.00 gehort Ihnen morgen gu bem Breife

\$5.00 Gin garnirter But, werth \$20.00

bei biefem Bertauf nur

\$10.00 Diefe Baaren find feine leberbleib fel einer Geichafts-Saifon, fonbern

- Rorbwaaren. . . . Gie fonnen bas Rublide gerabe fo gut mit Ihren Gefdenten berbinben - und
- Wenn Gie einen Janen Dinfitftander Wenn Gie einen Janes Paviertorb brauchen— Wenn Sie ein fein ausgeschlagenes Kördichen gebrauchen— Beim Sie irgend eiwas von Körben brauchen—

## Tutteritoffe.

10c Unfere ibc fitt-finished Taffeten. 9c Manelle und Domestics.

> Ausgezeichnefe Werthe in gebleichtem Dluglin .... 27goll Cotton-Flanell . Unfer 18c. u. 12c. Tennis-Flanell Ge Reinwoll. Chirting. Flanell ..... 27c

Die feinften weiblichen Sandarbeiten find hier vorrathig in großer Reichhaltigfeit und

Sarmonie ber Karben, und ein bubiches Beib nachtsgeschent zeigt einen feinen Geichmad.

Diefes Celluloib handgemaltes Gud- 15c

born, nur Donnerstag ..... Atlas Rabelfiffen, eine Rovitat, 830fl. Dede mit handftiderei, alle Farben,

nur Donnerftag .....

Stampeb Leinen, Romifche Genter Picces, Große Doilies, hohlgefaumte 10c

## Porzellan. . . .



Ge ift eine Belt v. Unterichieb in Bezug auf ben Geschmad bes Bublifums, aber mir haben badRich= tige. Unfere Baa-ren besitzen ein be-fonders feines Auseben - bas ift ber

Das Befte, bas Renefte, in Fagons und De-forationen, 112 Stude; fie find Golb punt-tirt und zeigen Suppenteller in feche verfchiebenen Muftern; \$18 unb \$20 wurde ber richtige Breis fein; \$13.50 nehmt fie morgen für ......

Diefelben Dufter, ohne Golb,

## Bankett: Lampen ...

72MeffingBantett-Lampen, Center = Draft, besonderer Delbehälter, Geidenschirm mit Spigen=Befag; nie für Diefen Breis verfauft, boll= ftandig, wie Abbildung,



Rüchen: Lampe.. Ge ift ein febr handliches Ding-und billig.

190 — bollftanbig — Reflettor, Bren-ner und Zhlinber; rechi brauchdar für bie Rüche ober bas Chlafimmer; ge-rabe in 3 verichiebenen Corten; gehört 396

schirme . .



ungefahr gerabe jum Preife ber papierenen, nur ...

1000 beforirte Spudnapfe aus flarem öfterreid. China-Golb, werth \$1.00. 30e Muiter-Badidalen . Bolbgehenfelte Rahmtöpfchen, werth 50: Galg- und Piefferbehalter aus echt gefdliffenem Glas



## Im Basement.

\$1.25 für diefen 5 Uhr Theeteffel, aus fo= lidem Deffing gemachtwerth \$2.50. Importirte Gewiling- 250 behälter=Sets zu . . . .

Ridelplattirte Rrumen=Sets ..... 19c

Schmudjachen.

Graviren toftenfrei.

98c

# Spielsachen und Fancy-Waaren...

Die folgenden Preisnotirungen find niedriger als alle anderen. Spielsachen sind billiger, als sie je vorher in der Saison offerirt worden





6 Zoll hon und 5 Zoll































Fancy-Waaren.



re verfaufen fie für 39c Anbere bil in \$6.00.



buder ; und Ractentaichen, in echtem Seal, Ligard und Alli-gator, mit Sterlingfilbereden. biefe Laidenbucher werden über: all für 82.50 ver- \$1.49 5000 Combinations Rarten tafchen und Tafchenbacher, in Ligard, Miligator u. Geal, mit ober ohne Bergierungen, ande-







rling Silber Corfage Dine 75c 75c

befte breifach plattirte illen fpegiell, bas Befted 50c



### Bergnügungs-Begweifer.

Chicage Obera bonfe-Mrs. Langtro olumbia-The Girl 3 left behind me. rand Opera Qouic-Off the Garth.

Goulins-Mos and bowns of life. Gooley S-Rerry Gowa. BrBiders-Cu the Miffiffippi.

### Finnland und Mußtand.

lleber das Verhältniß zwischen Finnland und Rugland find anläglich des Thronwechfels in der ausländischen Breffe Die aller verschiedenartigften un= Schtigen Meldungen in Umlauf gesett gorden. Bur Rtarftellung ber Begiefungen beider Länder, Die etwa ben Charalter einer Realunion tragen, diene

baber ein turger hiftorischer Rudblid: Seit dem Jahre 1809 ift das Groß= fürstenthum Finnland untrennbar mit bem ruffischen Raiferreich verbunden. ber Raifer von Rukland ift Finnlands Großfürft = Regent. 600 Jahre binburch bat Finnland zu Schweden ge= Unter Rarl XII. haben die Sinnländer Beldenthaten verübt, unter Buftav Aldolf II. find fie ihren teut= ich :n Glaubensbriidern gu Bilfe geeilt. Bu Uniana Diefes Sahrhunderts wurde Finnland durch Schweden in einen Rrieg mit Rugland verwidelt. In fahrelangem Rampfe gegen einen über= mächtigen Gegner vertheidigte Finnland Die Mechte feines angestammten Für= ften, des Renigs Guftav Adolf II. von Schweden. Berlaffen, ohne Silfsmit= tel, führten die Finulander den un= gleichen Streit allein weiter. Durch Berrath fiel endlich Finnlands lette Stiige, Sveaborg. Finnland war Stüte, Svenborg. Finnland war erobert. Doch der Eroberer war ein Merander I. Gein Andenten wird in Finnland immer ein gefegnetes bleiben. Alerander I. fah ein, daß das finnlan= bijche Bolt lieber fterben, als feiner Religion und feinen bon Alters her ererbten Rechten entjagen murbe, und er lien Recht por Dacht ergeben. Borga berief et den finnlandifchen Landiag zusammen, und von dort aus dab er dem Großfürftenthum tie noch Beute geltende Berfaffung, wonad Finnland als fonftitutioneller Staat aner= fannt murde, und wodurch ber Raifer= Greffurft die biftorifden Rechte fort-Besteben ließ. Der betreffende Erlag

"Bir, Alerander I. von Gottes Gnaben Raifer und Gelbstherricher über dang Rugland at., Groffürft gu Finnland ze geben zu erfennen: Rachdem mir direch Gottes Schifung das Großfürstenthum Finnland in Bilik genommen haben, haben Wir hierdurch Die Religion und die Grundgefege des Lanfettiegen und befraftigen wollen: ebenfo die Privilegien und Rechte jedes Standes in dem Großfürstenthum, befonders jedes feiner Ginwohner, insge= mein hoch wie niedrig, welche fie nach ber bisberigen Ronititution genoffen Indem wir alle diefe Borrechte und Berfaffungen in ihrer vollen Rraft fest und unperbriichlich bestehen laffen mollen, haben wir zur besonderen Sicherbeit diefe Urfunde mit unferem eigenen Ramen gezeichnet." Allerander,

Kontrafignirt v. Rebbinder. Borga, 15.127. März 1809.

Diefe Ertlarung bat fortan jeder ruffische Raiser nach Alexander I. er- feine Lederbiffen find. (Seiterkeit). meuert. Am 1. Rowember in Raiser Es gibt aber noch andere Arten bon Merender III. gestorben. Um 5. Rovember Abends traf Finnlands Staats= fetretar, Generallieutenant v. Daebn, in Begleitung anderer taiferlicher Burdenträger in Lipadia ein. 21m 7. November trat er die Rudreise nach St. Betersburg an, mit dem von dem Rai= fer Nitolaus II. am 6. November er= laffenen Manifelt an fein finnlandifches Bolt, wonach Alexanders I. Proflama- Die Bunde miteingenaht. Und nicht Ctund später fan mer 3'fammg'wachtion auch von Nifolaus II. erneuert wird. Alle bon dem Raifer-Großfürft über Finnland zu erlaffenden Regie= rungsatte fontrafignirt der finnlandi= iche Staatsfefretar. Deshalb allein ift herr v. Daehn nach Livadia gereift. In treuer Ergebenheit halten bie Finnlander gu ihrem Großfürften, und feine Intrigue wird fie von dem lonalen

Wege, welchen fie bisher inne gehalten haben, abbrangen tonnen.

## Die dinefifde Infanteric.

Bur Rennzeichnung ber dinefischen Infanterie ergählt ein Berichterstatter bes "Stand." im hauptquartier bes Marichalls - Namagata, bag in bem Rampfe bei Ping-Yang die dinesischen Solbaten, als ein tropischer Regen nieberging, ihre großen, aus geoltem Bapier berfertigten Regenschirme aufgeipannt und fo den japanischen Scharfschühen eine vortreffliche Zielscheibe ge= boten hatten. Alls bann bie Japaner einen fteilen Bugel erfturmt hatten, ließ ber chinesische General Den auf feinem noch nicht genommen Fort eine Bar= lamentarflagge aufziehen und ben 3a= panern burch einen Boten fagen, bag er eine Ginftellung bes Gefechtes wün= fche, um wegen der llebergabe gu ber= handeln. Die Japaner antworteten, bas fei fehr einfach, Die Chinefen brauchten nur ihre Baffen niebergulegen und Die Japaner würden bann fojort bon ber Cheffung Befit nehmen. Worauf ber dineffice General fagen ließ, er fonne fich doch wicht gut bei folchem Regen= witter ergeben; feine Goldaten würden naf werden und die gange Geschichte hochst ungemuthlich fein; ob die Japa= ner nicht zwolf Stunden, bis ber Regen aufhört, warten wollten? Darauf liegen fich die Japaner natürlich nicht ein, ba fie eine Rriegslift vermutheten, um ben Chinefen Die Flucht gu ermog= liden. Dieje Bermuthung erwies fich benn auch ais begrundet. Bei bem Muchzuge zeigte aber bie manbichurifche Ravallerie eine glangende Tapferleit. Diefe verlieft Die Stadt, um ben Rudjug ber Infanterie ju beden, griff bie Brigade bes japanifchen Generals Rod= au an, wurde burch ein morberifches Beuer gurudgeworfen, griff bann aber wieber an um abermals gurudgeworfen ju merben: bon 570 Reitern tam nicht Frau in Agonie. Professor hochenegg, Sefet das Sonntagostatt der Abendyoff.

Benn Die dinesische Infanterie nur anntigernd eine folde Tapferfeit wie biefe mandichurifche Ravallerie zeigen feinblichen Lande nur wenig Erfoig

### Bon der berftorbenen Gurftin.

Die Fürflin Bismard mar feine reprafentative Frau; fie paßte in Diefer Richtung taum gu bem leitenben Staatsmann, ber, wo er erfchien, burch Die Bucht feiner Berfonlichteit, wie burch bie Scharfe und Beweglichfeit feines Beiftes, felbftwerftanblich ben Mittelpuntt ber Gefellicaft bilbete. Weber burch bestechenbe Schonheit noch burch glangenbe Beiftesgaben hatte fich Johanna von Bismard berborgebhan; ihre Borguige liegen auf bem Gebiet, wo die Sausfrau und Mutter gilt. E3 ift bezeichnend für bas Berhältniß, bag wir ein Bild ihrer geistigen Bedeutung mehr aus tem Niveau gewinnen, auf welchem fich des Fürsten Bismard t'af= fifche Briefe an feine Frau bewegen, als aus Meußerungen ber Fürftin felber. Die Fürstin Bismard ging gang in ih= rem Batten auf, fie fannte fein ande= res Biel als fein Bohl; fie hat auch über ben ftolgen und felbftherrifchen Beift bes Fürften Bismard einen Gin= fluß ausgeübt, wie beffen fich Diemand anders rühmen tonnte. Die Für= ftin Bismard bat nie versucht, Diefen Einfluß anders zu üben, als in rein fonlichen Ungelegenheiten bes Gurften, namentlich hat fie bies nicht in politiichen und firchlichen Ungelegenheiten gethan, obgleich fie in letterer Begiehung als bon fehr prononcirten Un= fichten galt. Gie hat es verftanben, bem Fürsten Bismard ein trautes, feiner Sinnegart gemäßes Beim gu bereiten, in bem er bon ben Muhfeligfeiten und Sorgen feines ichmeren Berufes aus= ruhen tonnte; fie hat mit felbftvergef= fender Sorgfalt über bie Befundheit bes Fürften gewacht, fie mar eine unermubliche Pflegerin; gerade in ber bescheibenen Rolle, Die fie für fich in Un= fpruch nahm, hat fie bem Fürften Bi3= mard Unerfetiches geleiftet. Und man frat fich mit Gorge, wie ber greife Staatsmann biefen Berluft berminben foll. Allerdings hat er Zeit gehabt, fich an ben Gedanten bes Tobes feiner Gattin gu gewöhnen, benn fie frantelte des Kaifers bat folgenden Wortlaut: bereits feit langerer Zeit; aber nach: bem fie fo manchem Unfall ihres Leibens Stand gehalten hatte, mußte ber fdivere Schlag ben greifen Fiirften both mit ber Bucht einer furchtbaren Ueberrafdung treffen.

## Befenntniffe eines Chirurgen.

Das "Neue Wiener Tageblatt" be=

richtet aus Wien: In einer feiner

jüngften Borlefungen fprach ber Bor=

ftanb ber erften dirurgifden Rlinit,

Befrath Albert, über Fremdförper und

berührte babei mit Freimuth eine Reibe

bon Fällen aus ber dirurgifden Era=

ris, die bem Bublitum oft icon ben

Unlaß zu Distuffionen gegeben haben.

Hofrath Albert fprach ungefähr wie

folgt: "Zwetschen= und Rirfchenkerne,

Gelbstüde, Anopfe, fleine Steine und

fünftliche Gebiffe - wie oft find fie ichon geschluckt worden! Und bem fo nur, wir temma ent icon noch, b'Mor= etwas paffirte, fand, baß folche Dinge genröth leucht't icho'. Fremdförpern, die ohne geschlucht ju werden, in ben menschlichen Organis= mus gelangen fonnen, wie bas g. B. bei Operationen ber Fall fein tann. Drainagerohre, Jodoformtampons, ja fofäße bienenben nur in ber Privatpragis, auch in Spi-Dinge foll man nicht vertuschen, im ber jegige Professor hochenegg, berein und theilte mir mit, ein ameritanifcher | Sach' fritischer. Mrgi, ber in ber legten Reihe faß, habe ihm nach ber Operation gesagt, bag ei= ne Rompreffe in Die Bauchhöhle mit= eingenäht worben fei! Gie tonnen fich follten wir jest thun? Die Bauchhöhle nochmals eröffnen? Das will benn boch noch überlegt werben. Wir gingen gurud in den hörfaal und ich richtete an ben Instrumentarius, ber ja boch bie Rompreffen gereicht hatte, Die Frage: "Ift eine Kompresse miteingenäht wor-ben?" Er fagte "Nein". "Das genügt nicht," anwortete ich, Sie mit Ihrem Leben bafür einftehen, baß bie Rompreffe nicht barin ift?" Das ju fagen getraute er fich nicht. Darauf wandte ich mich an ben Some= negg: "hochenegg! Ift eine Rompreffe barin - ja ober nein?" und er ermi= berte mit Rachbrud: "Ich ftehe mit meinem Leben bafür ein, daß feine barinnen ift." - "Ich auch!" erwiderte ich; und wir haben alfo bie Bauchhöhle nicht eröffnet und die Patientin wirb in ben Rrantenfaal transportirt. Run bergeht ein Tag — ganz normaler Berslauf. Der zweite Tag — gleichfalls. Am britten Tage. meine Herren, be-

tommt aber bie Frau eine Bauchfellent=

gunbung. Sie tonnen fich unferen

Schreden vorstellen; bas hat bie Rom-

preffe berurfacht, mußten wir uns fa=

gen, wir waren leichtfinnig gemefen,

und am vierten Tage Abends lag bie

ein einziger mit bem Leben babon! ber gerabe burch ben Rrantenfaal ging, entschloß sich also - es handelte sich ja um ein Menfchenleben - bie Bauch boble jegt gu öffnen, und, meine hets würde, batten Die Japaner in bem ten - Die Rombreffe mar nicht barinnen. Menn aber bie Rompreffe barinnen gemefen mare, mas bann?"

Ceine pangige Freud'. Jest bin i halt foo' wieber ba, herr Prasident. In oaner Woch'n zwoamal, bos is a bis'l g'viel! Wiffen's neulings in Theifircha brommet, ba war i aa berbei. Wo fich halt was rührt, ba timm i per Zuafall bin, und wenn's wo a heh gibt, bin i mitt'n b'runter brinn. I hab' a gang apartes Glud mit meine Musgang'! Rriegt Daner Colag' im Wirthshaus, na', jagt er, ber Seph mar Schuld! Laft Doan's Mabl fahr'n ober wird a Frau eiferfüchtig, bann fagt's, i war b' Urfach.

So leitete, wie Die "Münchener Neueften Nachrichten" berichten, ber Badermeifter X. feinen Ginfpruch gegen ein Strafmanbat ju 2 Mart ein, weil er am 10. Oftober in ber Brauerei burch Raufen und Streiten bie Rube geftort halte. Bu diefer Sache felbit ertlarte er: Wenn i ausgeh', herr Brafident, bann mueß fi' mas rührn, b'eum gehn i nur gu Sanger ober gur Mufit, und ausgeh'n thua i alle Tag. Jeh'n is halt manchmal gar nir los und bann mueß fich Jeder unterhalt'n wia's eben geht. 3 fit also bamals im Brauhaus und fiech feine befannte Berfon, ba timmt a junger Mensch mit an Madl an mein Tijch, toans fagt a Wort, alle zwoa schaugen's recht damisch, a Mag wird bracht und net ang'rubrt. Ueber a Weil faßt er'n Rrueg und trintt bie gang Mag aus. Sm, moan i, herr Rachbar, Sie hab'n bie best'n Büg im Sals. Der fagt: Dos is unfer Sach! und lagt a neue Dag bringa. trinft er wieber über Die Salft auf oan Schluck aus und 's Mabl fagt no' nirn. Sah Schaperl! fang i an, ba trinfa 's a mal bon mir, fonft femma's gu tan Trunt. Benn bos ebna Liab= haber is', na gratulir i ju bera neuen Schwemmtanalifirung, wia fan's benn gu fo an Rerl temma? Da mueffen's Cahna doch schwaar verlobt g'habt hab'n, ba a fo a Gnad g'fund'n haben. Do moans, herr Prafident, bag bos Mabl thuat? 'n Magrug nimmt's, trinft a Saibe putmeg aus und fagt: Wir trinta so viel als leid'n thuet, weil mer mog'n und auf Reambt aufpaff'n! Diijch'n 's Cahna net unter Liabsleut.

Sie g'ichmocher alter Aniabeig. Ra! bent i mir, bos gibt a zünftigs Paarl. Er nimmt auf jeb'n Trunt a guete halbe, fie auf awoa Schlüderl a Mag. Rurg und quet, burch meine Uniprach fan die gwoa Leutl'n fcmell berfohnt g'wei'n und ber Born bon eahm is über mich temma. Go mochten fie's haben, Die Großtöpf überanand, hat er g'fagt, ber Arbeiter follt' bon Baffer und Brod leben. Jahr aus Jahr ein schinateln, a jeber Schlud Bier mird eanm in's Maul gabit, b'ftellft Dir mas Rivane, a Sagn ober an Mier'nbraten, na' hoaft's a Ralbstopf ober a Schweinernes mar für uns ga quet gnua, wenn i glei' dos fette G'= fraag net mog, und ber Wein is a fo net für uns aaf ber Welt. Warten's

Sie! fag' i, bei eahnern Bug, ba merb'n's toane breik'a Sabrin alt. ba timmt b'Morgenroth aber icharf auga, ber Zint'n hat jeg'n schon a so a Un= flügerl. Wenn's mitthan woll'n, i hab' a fcon's untermachfen's Ripperl im Sad, hat vierg'g Pfenning toft. gar bie gur Unterbindung bet Blutge= Mber, halt ftad, Gie mogen's Fette Sperrpincetten, net, b'rum ichaugen's fo fpeer aus. Schrödmme und Rompreffen wurden Bia's halt nachher geht, bos bablada nach der Operation aus Bersehen in is meine oanzige Freud, und a halbe f'n, er padt mich g'ericht und na' fan talern, ja auch an Rlinifen find aus mer mitanand gur Thur auga. 3 hab' Berfeben ichon Fremdforper in bie eahm flieg'n laffen und mein Rramattl Bunde miteingenäht worben, und auch mit 'n hemtrag'n is a mitganga und an ber erften dirurgischen Klinit - g'jehg'n hab i nir mehrer. 's Mabl bes hofrathe Albert find berartige timmt bahinter b'rein und loahnt mir Falle borgetommen!" (Große Beiter= . mit 'n Connenschirm Dane auf's Dach "Jawohl, meine herren, barü- aufi, bann hab' ich's beim Fract padt ber foll man nicht lachen, und folche und auf's Trottoir g'ichtellt, wia mer halt mit die Damen umgeb'n mueß, a Gegentheile, man foll fie beröffentli= Bildung hat Unferoaner boch allerweil. chen, damit die übrigen Chirurgen bef= Alfo recht! A Biertelftund fpater fer auf der hut find." herr Albert er= | timmt a Schanbarm und fcreibt ben zählte nunmehr folgende Episode: "Es gangen Fall auf, i ergabl' eabm Alles war eine Laparotomie (Eröffnung ber recht ausführlich, bag mir ja ber Rerl Bauchhöhle). 3ch operirte. Nach Be- mit feiner Morgenroth'n richtig einaendigung berfelben ging ich auf mein taucht wirb. Jest fragt er mich um Bimmer, um ein wenig auszuruben. an Ramen, ben i net woaß. Bos, fagt Wie ich so basaß und eine Cigarette er, Sie figen an gang'n Abend bei bem rauchte, trat mein damaliger Uffiftent, herrn und raufa damit und wiffen net a mal, wer ber is? Jest wird bie

Biergehn Tag' fpater fimmt ber Bettl mit zwang'g Mart. 3ch beantrag', bag ber Menich polizeilich g'juecht ober ftedbriefiich verfolgt wird, an fein benten, wie uns gu Duthe warb. Bas Duricht fennt ma' eabm fofort. Die gwang'g Mart für meine Berfon will i auf's Merar g'ichrieb'n hab'n bis ma' ben Ramerad'n find'n thuat.

Leiber murbe bie bereits berhangte Girafe nur bestätigt, worauf Berr E. bemertte: Wieder a Mal, wenn i jo a Unterhaltung hab', bad i fo'n Rerl und trag eanm auf b' Polizei und wenn mir bie gange Stabt nachlauft! Blada is a Untugend, aber meine van-

"Abendpoft", taglide Auflage 39,500.

## Explosion einer Delfanne.

Die Explofion einer mit Del gefüllten Ranne, bas jum Unftreichen bes Fugbodens verwendet werden follte und zu diefem 3wede auf einem Dfen erhitit wurde, beranlaßte geftern Abend in ber Bohnung bes Tanglehrers, frn. hugo Schmoll, Nr. 341 Drchard Abe., einen Brand, burch ben ein Schaben bon etwa \$200 angerichtet wurde. Gin Dienstmädden, Ramens Emma Moller, hatte bei bem Berfuche, bie Flammen gu lofden, einige leichte Brandwunden an ben banden babongetragen.

# Spezielle Rotiz.

Es giebt Bandler in Chicago und anderen Orten, welche minderwerthige Urtifel als

# Heilhers deutsches Strickgarn

verfaufen. Bei dem echten ift jeder Knäuel mit einem Ticket und dem Mamen-Fleisher versehen - bitte, achtet darauf, wenn 3hr das beste Barn für das wenigste Beld haben wollt.

Lampen. Berfauf Somiedeciferne, japanifche Brouje, Ounx u. Presden, gernntermarkirte Dugg-Tilche, Seidene Lampenfdirme und Glocken Rächfle Woche Abds. often

## BOHNER'S Lampen-Gefdaft,

## Notiz.

Bie hentige Rabelbeveiden melben, me.ben bie fich bislang bezüglich billiger Preife befampfenben Dampferlinien nachftens einigen und Breife bebeutend in die Bobe ichrauben. Ber Bermandte ober Befannte bon briben 35 Apgabiung genügt, und fann ber Reft in nächften jarre in Raten getilgt werben; Bil lete gultig für 12 Mouate, Raberes be

## ANTON BŒNERT, General-Agent, 84 LA SALLE STR.

## Berlangt: Manner und Anaben.

Berlangt: Juverläsinge junge, sowie im mittleren Alter stehende Deursche in sedem County, um als Korrespondenten und Sezial-Octeftives sür das größte und in seiner Art vollfindigste Gedeundoffigeradungen und under abrumg nicht nothvonssig, knaden und unverläßische Bersonen lind erzucht, nicht zu antworten. Referens ein verlangt und gegeben. Seit Jahren etablirt, Schieft Briefmarke für volle Austunit sowie die defte Kriminalzeitung, welche Zusiende von Dollars offer rit sie vermiste oder gesiecht Bersonen. National Detective Bureau, Audianapolis, Ind. Alpsan Berlangt: Manner für ben Eisenbahnbienft, bas Telegraphiren zu erlernen und Stellungen als Teles grappiffen, Tidets, Exprek: und Statiousagenten zu übernebnen. 3100 per Monat. Nadyufragen in ber Bräftbents-Office, 175 Fifth Abe., 3. Fürr. Gogliv Berlangt: Tüchtige Agenten für unfer neues Bisblatt; guter Berdienft für die richtigen Leute. Berlag des "Dorfbarbier", 292 Milwautee Abc. Zuo, untrunolmi

Berlangt: Echneiber auf Rode und Weften; be-Berlangt: Guter lediger Sonhmader. 1229 BB. Berlangt: Gin guter Bageumacher als Bartner. 110 R. Aba Str. Berlangt: Gin Butder jum Fleifcfichneiben, muß bentich und englijch fprechen. F. Chifora, Sinsbale, 3u.

Berlangt: Erfter Rlaffe Cafe= und Baftry-Bader. B. Gtr. und Glis Ave. Rehmt Cottage Grove Ave. =

Berlaugt: Barbier, ber felbifftandig arbeiten wiff. 6839 Loomis Str. -fe Berlangt: Gin junger Mann, welcher im foop arbeiten will, ebenfo allgemeine Arbeit. 2312

Berlangt: Erfahrene Grunbinder (Gvergreen Winders). 186 E.Ringie Str., Barnards Samenhandlung. Berlangt: Cofort, tudtiger energiicher Mann, ber gute Stabtrefrenz aufweisen fann. Muß berieft englich lefen und ichreiben ibnnen, \$15 per Woche. Frant Relly, 56 Gifth Ave., Zimmer 518. Berlangt: Gin guter Bagenfcmieb. 512 Cgben

Berlangt: Gin ftarfer Junge in Baderei. 236 Gebawid Str. Berlangt: 2 Bledichmiebe. 1053 51. 6tr. Berlangt: Gin Junge, ber in ber Baderei gear-beitet bat. 190 Milmaufee Abc. Berlangt: Gin junger Mann, ber im Treibhauf a arbeiten und ju beigen versteht. Ravenswood, de Robey Str. und Montroje Boulcvard, G. Ras-

Berlangt: Gin junger Mann als Barleeper und um fich im Saloen nühlich zu machen. Offerten unter T 161 Abendpoft. Dimi Berlangt: Coft:m=Schneider. G. Jacobi, 109 Mas bifon Str., Caf Bart. bimi Berlangt: Gin lediger Mann, der Burftmachen berfteht und Pferd an beforgen. 787 B. Chicage

Berlangt: Gin lediger Gemiife:Bartner. 606 Larras bee Str . bini Berlangt: Ein lediger beutscher Schuhmacher. 5301 G. Salfted Str. bmi Berlangt: Gin auter Biano: Bolifder. Antora Piano Mfg. Co., Aurora, 3fl. -mi

Berlangt: Junge Ranner, bas Telegeabhiren ju erlernen an unferen Linien, wenn tuchtig, Stele len garantiet mit Gebalt von \$70, \$50, \$50 bis \$100 per Wonat. Superintendents Office, 175, Fifth fibe.

Berlangt: 500 Arbeiter, Treiber und Arbeiter für Flugdauten in Arkanfas, Mijfistopi, Winterabeit und billige Fahrt: auch billige Kahrt nach Membis. Bidsburg, New Crieans und allen Abeiten siddlich über die Alfinois Ceurmi-Bahn, drefte Linien. Aok Labor Ageney, 2 Market Str. 26nolunt Berlangt: Agenten für neue Promiene Berte, Jetts schriften und Kasenber. B. M. Mai, Buchbandlung, 140 Mells Str. Iookont Bertangt: Anoben das Telegraphirer 3u ertenen an unferen Linien, wenu tichtig. Stollen garantiet mit Gehalt bon \$50, \$70, \$90, \$70 bis \$100 per Monat. Superintenbents Office, Ar. 175 Fitth Abe.

### Berlangt: Fraue: und Dadden. (Angeigen unter biefer Anbrif, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: 2 Majdinenmabden an hofen. 112 Robend Str. bini Berlangt: Madden nun Aleibermachen und Ju-ichneiben ju erlernen. 734 Clybourn Abe. — ja Berlangt: Mafdinenmabden an Gofen. 927 98. Berlangt: Dafdinenmadden und Breffer an Ro-den. 258 Rumfen Str.

Berlangt: Frauen und Mädchen, das Telegraphis ten zu erletuen an nuferen Linien. wenn tüchtig, Seiden garantier, Gebalt \$50, \$60, \$70, \$50, \$30 bis \$100 per Monat. Telegraphs Office, 175 bist div.

## Sandarbeit.

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. 212 G. Leabitt Str. Berlangt: Gine tüchtige Rochin in einer Private samilie. Gebolt & per Boche. Aur eine Röchin mit beften Empfehiungen und erfter Raffe findet Beachtung. Im Laben 844 Milwantee Abe. Berlangt: Rochinnen, Mobchen für haufarbeit und gweite Arbeit, Lindermoboden erhalten fotort qute Etellen mit hobene John in den feinken Aribatfamilien der Aords und Gubieite durch das feifte deutschesemittlunge anfilmt. 600 R. Glarf Etn., Countags offen bis 12 Ubr. Zel. 455 North. Sonton gert unternebracht. Imli Berlangt: Sofort, Abdinnen, Maddin für daus-arbeit und weire Arbeit, Kindermadden und einge-vonderte Aldben für die deften Alfie in den felns ben Familien an der Stöberte, dei, bodem Loftn-frau Eerjon, 215 W. Etr., web Indiana Ede. die

Berlangt: Frauen und Dadden. (Mitgeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bal Bort.)

Sandarbeit. Berlangt: Gin gutes Rinbermadchen, Borguipre, ben 941 Jadjon Boulebard. bim Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sausar beit. 949 Lincoln Abe., oben. Dim Berlangt: Gine gute Röchin, \$5; auch BBaichen Bimmer 1505 Schifter Theater. Berlangt: Mabden jum Geichirrmaichen. 123 S.

Betlangt: Auffandiges Mabden von 16-18 3ab-ren jur Stube im Sanshalt und Rinder aufzupri-ient; muß ju Sanje ichtaten. 56 Evergreen Abe., 1. Glat. Berlangt: Gutes Madchen für allgemeine Sauss arbeit. 109 Cornelia Str.

Berlangt: Gin Dabden für gewöhnliche Sausar-Berlangt: Mabchen für allgemeine hausarbeit. Meier, 208 Metta Builbing, Ede 31. und State

Berlangt: Gin gutes Mabchen für allgemeine Sausarbeit. 509 2B. 39. Str. mibe Berlangt: Gutes Mabden für gewöhnliche Sauss arbeit. 3540 Emerald Abe. Berlangt: Junges Madden gur Stube ber Sausfrau. 788 Clubourn Abe., oben. Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche Sausameit. 118 Fullerton Abe. Berlangt: Erfahrenes Madden gur allgemeine Sausarbeit. Referengen. 17 Wisconfin Str., 2. Glat.

Berlangt: Gin junges Mabden für eine Heine Familie. Rachgufragen bei Levijb, 410 B. Divifion Str., 2. Flat, hinten, zwischenes und 8 Uhr Abends. Berlangt: Ein Mädchen mit guten Zeugniffen, bas beutsch und englisch spricht, für Hausarbeit. Beis land, 433 State Str., Bäderei. Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche Sausar-eit. 471 haftings Str., 2. Flat. Berlaugt: Madden für Sausarbeit. 4428 Babaib

Berlangt: Gin gutes Madden für bie gange Sausarbeit. 994 Sinman Str. mid Berlangt: 2 Röchinnen für fleine Privatfamilien.

Gde 23. Str. Berlangt: Deutiches Madden fur allgemeine Sausarbeit; muß englijd fprechen. 95 Fowler Str.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit; fann bes Abends nach Saufe geben, Drs. D. Fi-icher, 508 Nacine Abe. Berlangt: Dentiches Madden für allgemeine Sausarbeit. 1383 R. Clart Str. Berlangt: Gin gutes Mabden. 875 R. California Berlangt: Junges Madden für leichte Sausars eit. 1600 Milmantee Ave.

Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sausars beit; braucht nicht ju fochen; guter Lohn. 192 Dos nore Str., nahe Abams Str. Berlangt: Röchinnen für bier und Country. St. Madden für Sonis-, leichte Arbeit, Dining Room, Simmermadden für Sotel. Dienstbotenbeim, 43 R. Clarf St. Madden finden bort angenehmes Logis. Berlangt: Aupges Madden um ber Amme be-bulflich zu fein, auf Linder zu achten und bei leid-ter Sansarbeit zu belfen. 223 54. Str., Sie Bart. -- Di

Rerlanat Berlangt: Gin autes Madden fur Sansarbeit. 1166 Milwantee Abe. Berlangt; Butes Mabden für gewöhnliche Sauss rbeit. 581 R. Clart Str. Berlanat: Gute Mabden für allgemeine Qans-arbeit. 332 Marmell Str. Berlangt: 2 gute Madden fur Reftauraut. 732

Berlaugt: Gine alleinftebende auftandige Frau in ben mittleren Jahren, welche mehr auf gutes heim wie auf hoben Lohn ficht. Abr. A. 136 Abendpoft. Stellungen fuchen: Manner. (Mugeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.)

Gejucht: Ein alleinstehender auständiger Mann in mittleren Zahren, deutich und englijch iprechend, ist skadtsefannt, wönlicht irgend welche Beschäftigung. Abresse I 168 Abendpöst. Gefindt: Gin altlicher beutider fraftiger Mann fucht Befdaftigung bei beuticher Gemille ober in beutichen Gefahrt: ihreur fine Urbeit; ift guter Bauidreiner, Abreffe E 159 Abendpoft. Befucht: Gin auter Cafebader fucht Arbeit als erfte Sand. 296 B. Dibifion Str., 2. Flur. mfa Besucht: Gin junger fraftiger Mann, noch nicht lange im Lande, winicht bas Rtempuerhandwerf gu erfernen. Abreffe I 169 Abendpoft. Befucht: Gin junger fraftiger Mann fucht bas Blumbergefcaft ju erlernen. Abreffe I 158 Abende Gefucht: Guter Burftmader fucht Stellung. F. Bedlin, 144 R. Didigan Str.

Gesincht: Stelle als Bartenber ober Roch im So-tel; anch auswärts. Rann Sicherheit geben. Abreffe: T 164, Abendpoft. Gefucht: Stelle als Bartenber ober fonftige Besichäftigung, wie Grocery, ober Office. R. Schaal, 180 B. Randolph Str.

Gefucht: Stellung als Ciert ober Rertaufer. — Spricht 12 Sprachen. — Referengen. Abr. I. 110 Abendpoft.
Gelucht: Rruftiger Mann, Schreiner, jucht Stelle als Bertranensmaan, tann Sicherheit ftellen. Abreife 191; Osgood Str.

## Stellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Gefncht: Gine Frau fucht Bafche in's Saus ju nehmen. 1296 Baulina Str. Gefucht: Gin nette! Madchen fucht Stellung in Baderei oder zweite Arbeit. 1505 Schiller Theater.

Befncht: Gine alleinftebenbe Frau fucht Bafd-plate außer bem Sanie, ober irgend welche Bes icaftigung. 240 Bine Str.

Gefncht: Eine alleinitebende bentsche Frau, Mitte ber Dreifiger, sucht einen Blat bei fleiner Faml-lie; fann anch naben. 3477 Ridgewood Abe., nabe Jadion Bart. Gesucht: Anftändige junge Bittwe sucht Arbeit, nimmt irgend eine Arbeit außer bem Saufe au, auch bei Wöchnerinnen. 25. Tell Court. Gefucht: Gine junge anftanbige Frau wunfcht Stelle als Saushalterin. Abr. E. 163 Abendpopt. Wejnhourn une., ginren.
Gefucht: Gebildete Deutsche, ohne Auhang, beutsch und englisch sprechend, sindt Stellung als Haushal-terin in haus, wo die Frau fehlt. 1011 Wolfram Str., hinten.

(Angeigen unter Diefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Berlangt: Theilhaber, \$100 baar, in gntgehender Grocery und Boardingbaus; befte Gelegenheit Gelb ju verdienen. U. B. 166, Abendyop. Gefdaftegelegenheiten.

Ju verfansen: Mehrere gute Gd - Saloans m leichten Bedingungen. Ichteres bei Surth. mab M fing Brent & Mall. Ch., 315 Pd. 12. Sir. 1203 In verfanzen: Schubftere. 3738 Bullace Str. Bu vertungen: Delitateffen: und Candy. Store billig wegen Coreife. Billige Miene. 804 R. Aib.

Bu miethen, ober ju faufen gefucht: Gin Schuh macher: Revalring Shop auf ber Rordfeite Aberfie E 133, Abendhoft.

3u vertanfen: Ein gutes Geichaft für Tinner ober Cornice Matet; muß \$1000 ober Sicherbeit geben tonnen: jofort nachzufragen. 197 B. Randolph

Bu bertaufen: Billig, wegen Abreife, Bolge, Rob-fen- und Auftergeschaft mit Bferd und Magen. Gu-te Rundichaft. 986 R. Beftern Ave. Bu vertaufen: Gine Bholefale Fifdroute. 977 R. Bu verfaufen: Schubihov. 252 R. State Str., nachzufragen 31 Garfteld Abe. 3u bertaufen: Baderei, 2 Bferbe und Magen. Gus ter Store, verfaufe billig, wenn fofort genommen. Abr. G. 11 Abendpoft.

Bu bertaufen: Bigarrens und Candy Store, mt 9 möblirten Ammern. Gute Lage. Billige Miethe. 08 Shetman Str. Bu bertaufen: Gutgebender Saloon mir Boarding, baus in ber Conutro, billig, wenn gleich genommen. Abr. A. 134 Abendpoft. Bu bertaufen: Gutgebende Detgerei. 2944 Cot-

Bu bertaufen: Meat Martet. 205 Bells Str. -mi Bu verfaufen: Schöner Ed. Salvon im Zentrum ber Stadt gelegen: billig; ober wird auch ein Partner ingenommen. Adreffe: A 132, Abendpoft. —mi

### Bu vermiethen.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) Bu bermiethen: Gin auter Blag für Barber Chop Bu bermiethen: Der britte nich bierte Etod bei Abendooft = Gebandes, 208 Kifth Abe., einzeln ober aniammen. Borgiglich geefanet für Mufterlager oder leichten Fabrifbetrieb. Tampibeizung und Hohr fubl. Kähere Ausfunft in der Geichäfts-Office der "Abendooft".

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Ceuts bas Bort.) Bu bermiethen: Möblirte Zimmer, 75 Cents bis Dollar möchentlich. 135 Milmauter Ave. 12031m Bu bermiethen: 4 3immer in Cottage, Bajement. 24 Carl Str. Bu berutiethen: Billig, swei leere Bimmer. 1115 Otto Str.

Bu miethen und Board gefucht. gen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort. Gesucht: Mellicher herr fucht möblirtes Binimer i Bittme. Abreffe: T 155, Abendpoft. Bu miethen gesucht: Junger Manu sucht mo-blirtes Bimmer bei Familie ohne Rinder. Abreffe; B, 3650 G. halfteb Str.

Berionlides. (Angeigen unter Diejer Anbrit 2 Cent bas Bort.)

Anzeigen unter dieser Aubril 2 Gent das Bort.)
Die McDowell franz. Aleider-Zuschmeide-Afademie,
New York und Chrago.
Die größte und beste Schule für Aleidermache
in der Best.
Die berühmte McDowell Garment Drafting Masichine das auf Skrie ihre Underliegetsbirt über alle
anderen Merhoden des Aleiderzzugugscheichka demiesen
und erhielt die einzige goldene Medulle und döchte
Anertenung auf der Mid Edinter fair, San Franeisen, 1894. Im jeder Linisch von Renete, allen
doraus. In. Berdindung mit unserer Juschneibes
Schule, wo wir nach jedweder Arden der Angeneisen
eine eine Alde und finistingschule, in volleher
Tamen jede Einzelbeit der Kleidernachertunk wur einschlieb der Nach die Hoberten finnen von franflüglichen, deutsche her der Arteilung eines bollfländigen kleides, geften, Drapiren, Infammenkellen
von Etreisen und Geods erlerenen fönnen von französischen, deutschen, englischen und ichaebischen Ledstein ist die Seit, sied auf gutbezahlte Nähe vorzuber
eren. Schillerinnen machen vollagte Nähes vorzuber
eren Gehlerinnen machen vollagte Nähes vorzuber
eren Gehlerinnen nachen vollagte Nähes vorzuber
eren Gehlerinnen Lepector wer vor ist. Edie der von 

Anfralien, Gibermieren und find im Ctartbe, beifigen alle Jiffemirtel und find im Ctartbe, trage tonell cheszuführen, ba wir überall Det baben. Man abreffire: Chas. Minge, Gen. Rational Detective Burcan, Jimmer 11, 12, und 15, 905 Cap Martet Str., Indianapolis

Löhne, Boten, Micthen und ichiechte Schulden als fer Art josort tollethirt: ichlechte Micther binauss geiegt; alte "Anhausnut" follethirt: Berfollerftärung von Mortgages und alle geiehlichen Geschäfte besorgt; feine Bezahlung obne Grfolg; alle Fälle berben prompt beforgt; often die Albe Idends und Sondrags bis II übr. Englisch, Leuisch und Stansbautig eiervoden: Enwiedungen. Erelte Artional Bank. 76–78 Fifth Ade., Room 8. Ang. F. Miller, Roufiadler.

Filt Leute, welche Mastenballe beluchen. Grofte Answehl eleganter herrens und Damen-Anxige gu verleiben. Uebernehme Balle, Komirtes erhalten Anzige folgenfrei. 39 G. Congreß Str.; Brand: 3425 State Str. 2010, lut

Am Montag, ben 3. Dezember 1804, Seirathete ich Matbilba Gutemann. Sie verweigerte mein Bett und flich, webalt ich Bedermann wosen- ibr etwos auf neinen Ramen gu borgen. George Baier. - bo

Echte bentiche Filgichnbe und Kantoffeln feder Größe fabrigirt und balt vorrathig A. Zimmers-mann, 148 Cipbonen Abe. 23nov, Imo Alle Arten Saararbeiten fertigt R. Cramer. Damen-Grifenr und Berridenmader. 384 Rorth Mbe. 19jalj

Untereicht in Englisch für erwachiene Drutsche, 22 ber Monat, Buchibung, Stenagraphie, Zeichenu, Archnen u. f. w. \$4. Dies in bester als "Down Towns-Schulen. Ofen Tags über und Weede. Bestucht uns oder schreibt wegen Jirlafar. Aisen's Bulnus Costega, de Gbicago Abe. 465—467 Milmauke Abe., Ede Chicago Abe. Abeliebermachen und Auchenbergeichen und Mahrehmen nach dem neuesten Sthle. In Merchen und Mahrehmen nach dem neuesten Sthle. In Mechangeicher Aberte. Mille Schwarzenbes, Biano-Stimmer und Lebrer. W. Schwarzenbes, Piano-Stimmer und Lebrer. In und außer dem Hause, 75 Seints der Stupe.

Inlius Goldgier. Bol d 3. ier k Aod ger B, Aechtsanmalte, Redzie Ada, 120 Randolph Str., Jimmer 901-307.

Areb, Blotte, Rechtsanwalt,
Ar. W Dearborn Str., Jimmer 814-348.

Rechtsachen aller Art sowie Kollestionen prompt besorgt.

3. B. Bilfou, 389 State Str.
12 feinke Cabiners und ein 11 dei 14 Bortrat \$2.
Bilber fopiet und vergrößert.
Gonntags offen.

geigen unter biefer Rubrit. 2 Cents bus Wort ) Garmer gejucht

jum Anfchind au bie Rotonie, welche jest in Clare County, Jeured : Bicconfin, geprinder wert, in ber Umgebung der neuen und blitbenden Stadt Columbia, Bis.

Recie Glienbahn - Pillets füc Raufer. Gine große Gelegenbeit für Leute mit etwas Geld. Liefe Deutich, Schweiger und hollan-ber haben fich bereits ein beim gegründet. Ländes reien \$5 und \$10 per Ader.

Reft auf Beit. Sendet nur Euren Ramen unt tretet ber Rolonie bei. Schreibt um nabere Aus lauft. The C. S. Graves Land Co., 79 Clart Str., Bimmer 4, Chicago, 3%.

Janesville, Dis.; La Croffe, Bis.; Columbia, Bis. Gin wenig baares Geld wird für End ben breisfacen Betrag ansmachen. Benn id \$50 baar bieie Bode erhalte, will ich eine Effrour-Boffadt: got für \$250 fabren laffen, tropben andere Lots in biesiem Blod für \$400 verfauft wurden. Melt fann in 20 monaflicen Abzablanaen von \$10 abgetragen werden. Abreffe: 18 138, Abendpoff. Bu berfaufen: Store und Bobnbaus, mit Stall und guter Gartenischt, auch ffarm und Gartenland. Raberes bei B. Bidfeiber. Ros, Ind., an bem Joliet-Jweig ber Alton R. R.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bal Bort.)

Soujebold Loan Mijociation, 85 Dearborn Str., Jimmer 304.

Bel'b auf Dobel. Reine Begnahme, feine Ceffentlichfeit ober Bergo-gerung. Da wir unter allen Gesellschaften in des Ber. Staaten das größte Kapital bestigen, jo komen wir Ench niedrigere Naten und läugere Seit getuchs ren als irgend Jemand in der Stadt. Umrere Gezell schaft ih organisite und macht Geschäfte nach dem Bungesellschaftsplane. Darleben gegen leichte wös-deutliche oder monatliche Ainstaddung und Begnenn sichset. Sprecht uns, dever Jor eine Anleithe macht. Bringt Eure Wöbel-Quittungen mit Euch.

- Es wird beutich geiprochen. Soufebold Loan Mifociation, 85 Dearborn Str., Zimmer 304. 1834 Lincoln Abe., Zimmer 1, Late Biem. Gegründer 1854.

Cegründet 1854. he Belb gu leiben wünscht auf Mobel, Bianos, Pferbe, Wagen, Antiden mit nicht Die tit ber nicht Die jice ber Fibelite Mortigage Laun Co. Geld gelieben in Beträgen bon \$25 bis \$10,000, ju ben niedrigften Raten. Prompte Bebienung, obie Ceffentlichfeit und mit bem Borrecht, bas Gues Gigenthum in Eurem Befig verbleibt.

Gibelity Mortgage Loan Ca Incorporirt. 94 Bafbington Str., erfter giur.

ober: 351 63. Str., Englewoob.

ober: 9215 Commercial Abe., Bimmer 1, Columbis Blod, Sib-Chicago. 14ap,bm

Blod, Sine Strenge.

Gelb zu berleiben
auf Abel, Pianus, Pferde, Wagen u. f. m.
Lieine Auleiben
bon \$20 dis \$100 uniere Spezialität.
Bir nedmen Ihnen die Möbel nicht weg, wenn with die Anleide machen, jondern laffen diefelden in Ihren
Delfin.
Wir daben das
größte deutigde Geschäft in der Stade.
Anfe guten ebrlichen Teutigkei, foumt zu uns, wenn
Ihr guten ebrlichen Teutigkei, foumt zu uns, wenn
Ihr guten ebrlichen Teutigkei, foumt zu uns, wenn
Ihr Ged der de her de her de ber aber der de her die de ber die de bereitig binden, die imt vorzingtrecken, ebe Ihr ansberwitig bingebt. Die sicherhe und zuverlässighete Espandlung zugesichert.

genchett. 2. B. French, 128 Le Salle Str., Zim 19m3.11 Gelb - Gebrauden Gie etwas?

Geld — Gebrauchen den Eieetwas? Wie verleiben Geld in großen oder fleiten Eummen auf Hausbaltungs = Eggenftünde, Pianos, Afrede, Bagen nur dacedentsischene zu eien niedrigen Raten und auf jede oenevige Jeit. Abzahlungen der Auleisden fleinen zu ieder eibergen Abeie den Gelde In gede genacht und auf die Brief ist Juffur reduziet werden.

Chicaao Mortaa, etwe Voan Co.

26 La Salle Str. Jonnstiur, ecker Flux über der Erroße. oder Erroße. oder Erroße. Other Erroße. Abeitweile Ede Balfied Str. Jimmer 205, Abelweile Ede

Chrlide Leute, welche Gelb borgen wollen auf Mobel, Bianos, Bam renlagericheine, wollen gefl. borfprechen bei 3 e i m e r. 119 Dearborn Str., Bimmer 53. 11mail

Mogu na'd ber Sübfeite geben, wenn Ihr billiges Geld baben kinnt alf Möbel, Bianos, Pierde und Magen, Lagergaus-ichene der Mort in weiter un Vorkgage Loan Co., 519 Milwanfee Abe., Jimmer 5 und C. Offen die Gilbr Abends, Geld rüdgablder in be-liebigen Beträgen.

Geld ohne Kommission, ein großer Betrag zu bers leigen qu 6 Proz.; ebenio Geld zu 5 unb 54 Proz. Baarbarleben zum üblichen Zinsfins. 10f5,6im h. O. Stone & Co., 200 La Salle Str.

## Rauf: und Berfaufe: Ungebote.

Soeben erhalten: Eine große Bartie ber ib bea liebten Harzer Sanger in vollem Gefange und off fertre bieselben zu \$1.65 bas Stud, außerbem Ans breasberger Roller, and sehr billig; ferner Stiegslies Souttbugel, Papageten, Käfige, Sannen. 104 Blue Island Ave. In verlaufen: Uhrmacher-Sandwerfzeug, billig. --

Beinache verschenft! \$65 taufen vollständige Groecepftore-Cinrichtung und gute's Waarenlaget. — Kommt sofort. 155 Dapton Str. mbo \$20 faufen gute neue "Sigharm"-Räbmaschine mit fünf Schubsaben: finf Jahre Gorantie. Domestie \$25, Rein Some \$25, Singar \$10, Abbeetez Abilion \$10, Eldridge \$15, White \$15. Domestie Office 216 6. Sasses Singar \$10, Ober 200 State Str., Ede Ibanis. Simmer 21.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel sc. (Angelgen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bat Bort.) Bu verfaufen: 3mei gute Pferbe für irgend einen Preis. 932 Milmautee Abe. Muß berfaufen: 2 gute Pferbe. Begen Abreife. 221 Rumfen Str., nabe Angufta Str. \$30 tauft ein autes Bferd, billig für \$50. 319. Sbeffield Abe., erftes Flat. Bu berfaufen: Billig, ein Buggb. 150 Clobourn abe. Bu bertaufen: Gin fprechender Bapagei, billig, wenn balb genommen. 539 R. Salfteb Str. - bo

Erfte bentiche gebammenichtle im Abelten. Das einzige bom Staate Allinois utcorboritre Callege et Minwifere röffnet jein 23. Semesker am 15. Januar 1895. Ant reguläre bom Staate Alimois autorifiers derzie ertbeilen ben Unterricht. Abbereb bet Dr. Scheuermann, Ede Rorth Abe. und Butling Sir.

Mrs. 3 ba 3 a be 1.
Geburtsbesserin, Rr. 277 Sedgwid Str., nabe Division. Behandels alle Frauenkrantheiten. Erfolg garantiet.
Geschlechts-, Gaut-, Blut-, Rierens und Uncerfelbs-Krantheiten ficher, ichnell und benerud gebrilt.
Tr. Eblers, 108 Wells Str., nahe Obio. Arden

Frau R. Deinrich, Franenarst und Geburtsbeiferin. Spezialität für alle wortommenben Frauen-frantheiten. 99 Beffs Str. 150fmmia3n frauentrautheiten erfolgreich beban-belt, Widbrige Erfabring. Dr. Rold d. Limmer 20, 113 Woonis Err. Gede von Clark. Sprechtunden beu 1 bis 4. Countags von 1 bis 2. 21indes

Bianos, mufitalifde Juftrumente. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort,) In verfaufen: Gin icones Upright-Piano, febe billig. 933 Milmantce Ave.

## Seirathogeinge.

Geirathsgeim;: Eine gebildete Dame in mittl ren Jahren (Bittwei muftfelisch und im Deuskant ersabren, mit eigener Cinzichtung und einas Bei mögen, judt die Befanntschaft eines guzgeschte Leten zu machen: Dr. unter T. 150 Goenda

# PIO gebraucht an jedem Wochentag, bringt Ruhe am Sonntag.

Jeder braucht's ju 'was Anderem.

Bum Grabfteinreinigen. Rum Meffer poliren. Bum Auffrischen von Deltuch. Bum Scheuern von Boden. Rum Beigmachen bon Darmor. Bum Gefdirrwafder.

Rum Auffrischen bes Delanitrichs. Bum Auswaschen von "Sints." Um Metall glangend zu machen. Rum Schenern bon Babeibannen. Bum Reffelichenern. Bur Befeitigung bes Roft's.



## WASHINGTON 68 RANDOLPH ST.,

CHICAGO, ILL.

Consultirt den alen Arzt. Der medicinische Borsteher gradbuirte mit hohen Ehren, hat 20-jährige Ersahrung, ist Brosessor, Bortrager, Autor und Spezialist in der Behandlung und beilung geheimer, nervoser und dronischer Arauthete

ten. Tausende von jungen Männern wurden von einem frühzeitigen Grabe gerettet, beren Mannbarleit wieder hergestellt und zu Bätern gemacht. Leset: "Der Nathgeber für Männer", frei per Expreß zugesandt. Perlarene Mannbarkeit, nervie Schwäcke, Mihbranch des Spfiems, erneigung gegen Gesellichaft, Energielosigleit, frühzeitiger Bersall, Baricocele and Unvermögen. Alle sind Nachfolgen von Jugendslinden und Uebergriffen. Ihr möget im ersten Stadium sein, bedenket jedoch, daß Ihr rasch dem letzen entgegen geht. Laßt Euch nicht durch sallschaft gedam oder Erdz abhalten, Eure schreichen Beiden zu beseitigen. Mancher schmuck Jüngling vernachlässigte seinen leidenden Zustand, die es zu spat war und der Lob sein Opfer verlangte.

seinen leidenden Zustand, bis es zu spät war und der Tod sein Opser verlangte.

Ankeikende Krankheiten, wie Sphilis in allen ihren schreckund der ihren; geschwürartige Affekte der Kehle, Rase, Roosen und Austgehen der Haare sowohl wie Samenkuh, eitrige oder anstedende Ergiehungen, Strikturen, Sistiis und Orchitis, Folgen von Blohkelung und unreinem Umgange werden schnell und vollkändig geheilt. Wir haben unsere Behandlung sür obige Krankheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sosorige Einderung, sondern auch vermanente Seilung sichert.

Bedeustet, wir garantiren \$500.00 für sede geheime Krankheit zu begablen, die wir behandeln, ohne sie zu heiten. Alle Consultationen und Correspondenzen
werden sind, wenn genaue Beschreibung des Falles gegeben, der Expreh zugeschickt; sedoch
wird eine persönliche Zusamentunft in allen Fällen vorgezogen.

Office-Stunden: Bon 9 Uhr Mora, dis 8 Uhr Adds. Sonntags nur von 10—12 Uhr M.

Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg, bis 8 Uhr Abds. Conntags nur pon 10-12 Uhr 92.

# Kür Minner. Der Wassersottor

Bollige Biederherftellung Der Gefundheit und Ruftigfeit,

> mittelft ber Ba Calle'iden Behandlung.

## Erfolgreich, wo alles 21ndere fehlgeschlagen hat.

Die La Salle'ide Methode und ihre Borgüge:

1. Applitation ber Mittel bireft am Gig ber Rrant: Bermeibung ber Berbauung und Abichmachung

der Bietfamfeit der Bittel.

3. Engere Annäherung an die bedeutenden unteren Deffnungen der Rüderungerherben auß der Mirbelsfäule und dage erfeichteres Eindeingen zu der Resbenfülfigleit und der Masse des Gehirns und Auderreit

4. Der Batient tann fich felbft mit geringen Roften ohne Arat betftellen. 5. 3br Gebrauch erforbert feine Beranberung ber

o. 30e Gebraud ersverer teine Beranderung der Dift ober Lebensgewohnheiten.
6. Sie sind absolut unschädlich.
7. Sie sind leich von Jedem anzuvenden und votre fen unmittelsfor auf den Sie des Ulebels innerhalb weniger als einer halben Stunde.

Rennzeichen: Gefiorte Berbauung, Appetitmant-ad, Womagerung, Cebachtnissichoode, beife Budun-gen und Erröthen, Gartleibigteit, sieberhatter und nerbofer ober tiefer Schlaf mit Traumen, Bergliopfen, Musichlage im Geficht und Sals. Ropte. Abneigung Ausschläge im Gelicht und bals, Kopfe, Abneigung acgen Gesellichaft, Unentschloffenbeit, Mangel an Willenstrat, Schichteruheit u. i. iv. Unsere Behandslungsmethode erfordert feine Berufsstörung und feine Mageniberladungen unt Medizin, die Meditamenie werben dieret an ben affgirten Theisen angewandt. Die La Salleische Behandlung ift auch das beste Mittel gegen Arantheiten der Kieren, Blasen u.f.w.

Buch mit Beugniffen und Gebrauchsanweifung gratis. Man foreibe an Dr. Sans Trestow, New Nork, N. P. 822 Broadway,



Medical Dispensary 371 Milwaukee Ave., Ede Suron Gtr.

Behandlung \$5.00 per Monat (infl. Mebisin). Officeftunben: 9 bill 9 Uhr. Conntags 10 bis 3 Uhr

## WORLD'S MEDICAL INSTITUTE,

Drei Dollars ben Monat. — Ednetdet bies aus. — Stun-den: 9 Uhr Morgens dis 6 Uhr Abends; Sonntags 10 dis 12 Uhr.



## Brüche geheilt!

Das verdeffente Caftifce Stuchdand ift das einzige, edices Lag und Racks mit Bequemtichkeit gefragen ofth, indem ist den Bruch auch dei der farften Körebbrogans guntschlig mb jeden Bruch heilt. Kadlag auf Berlangen frei fugefandt. 20jilij Improved Electric Truss Co.,

Broadway, Cor. 12. Str., New York. Diatig für Manner!

Scharzitz's Cobelm - Mittel turiren alle Mestigen, Berven, Blut, Saul- ober aronischen Rennetheine jeder Urt schnell, ficher, blüg, Münnerichniche, Undermögen. Bandrourm, alle urtinken Leiben a. i. w. werden durch den Gedrauch unsiere Muttel winner erfolgreich turirt. Eprecht bei unsder der indie Aufrel, und wie feuden Euch frei under Aufrel under Buttel. E. A. SCHMITZ, 2600 State Str. Ecke 26. Str.

Dr. SCHROEDER.

Die beften und billigften Brude

## Ein schlechter Mensch Reman von A. von Gresorii

(Fortfegung.)

Traume ich? Wache ich? Beife ich Arnold Meifter - ober bin ich Bater Schidetangens Letter mit bem Baffer= fopf? 3ch möchte 'rausstürgen ins Rafino - alles, was Beine hat, auf Geft frogen! Es ift gum toll merben! . Mit gwanzig Mart in ber Taiche für bier= gehn Tage, und fein Jube in Aussicht auf alte Rleiber - außer ein "tobter" bei - ber Mittagstafel.

Solla, halt, Ruhe, Urnold Meister!

sowie hier so bewährte Methode von Untersuchung des Wassers (Urins).
Sichers hise nud glückliche Wiederherstellung garantirt in Aungen. Leder., Nieren. und Unterseids-Keiden, Nerren, sowie Mentfervorfal, Weißsluß, Unsruchtdarfeit; ken, sowie Mentfervorfal, Weißsluß, Unsruchtdarfeit; kreuzweh, schmerzichste, unregelmäßige oder unterdrücker monastiche Wegeln. Haufuges Wasserlassen, Schweiden und Wrennen. Drängen nach unten und allen chronischen Verlagt und ehrerbeite Geschlechtschen bei der ber lei Geschlechts durch den Gebrauch von seinen in benjenigen Kraufteiten, wogu fie geeignet und für beren gründliche Aur sie bestimmt find.

— Taufende hiefiger Framtlien beidtigen mit Danksaugeseingnissen die wanderbare deittrast einer bon ihm personich gubereiteten heilmittel und die ernauftschie Aureie, die erreicht wurden, nachdem alle anderen, kalten.

lebendig - wahrhaftig!

jan ernauningen Auren, die erreigt wurden, nagoem alle anderen, kalten.

— Der Waffer-Dottor bereitet seine eigene Medizin und sieht deshald mit der Apothese in feinersei Berbindung.

— Diese Lieblings-Medisamente kurren nur solche Krantheiten, wosier sie einzeln empsohlen sind, und find allein zu haben in der OFFICE: 363 S. STATE STR.. nahe harrifon. Sprechfunden: 11 Uhr Borm bis 2 Uhr Rachm., Conntags geichloffen. Unentgeltliche Confultation.

PEOPLE'S DENTAL PARLORS. Das alte und zuverläffige Inftitut. Bom Staate pribliegirt für ichmerziefe Jahnarbeit.

(Dr. CRAHAM)

behandelte, wie befannt, feit den letzten Jahren mit größtem Erfolg alle die hartnachigen, hoffnungslofen, beratteten und langjährigen Krantheiten und Leiden beidertei Ge follechts durch die im Zeutschiedu, sowie hier so bewährte Methode von Unterjuchung die Montiese Universität

Sieben Bieblings:Dedifamenten

363 State Str., nahe Harrison, Edmerglofes Bahnausgichen.

TATAL für gutes juverläffiges, gut paffendes polles

"Bridgewort", Golbgabne. Rronen. Golbtaps und Goldfulungen gur Dalfte bes gewöhnlichen Preifes. Sarantirt fdmerglofes Musgiehen 50c. Ein volles Gebig beste Rabne. \$5.00 Ungerbrechliche "Beople's Cafeth" Natten... \$10.00 (Werben nicht loder beim Sprechen oder Essen.) Gold- und Süberfüllungen... 50c aufwärts

Coupon --- Auf für zwei Dollars. An Jahlungsfintt für eine Keople's Safeth Platte ober andere Jahnarbeitei, kön gleichen Wertk, wenn in unferer Office birtuns 7 Tagen bom Datum biefer Zeitung prasentieft. Rur ein Comport auf jebe Bestellung angenommen. — Schneibet dies aus und spart zwei Toslars.

Reine Studenten ober Anfanger, fondern erfahrene Jahnärzte mit Bifabriger Progre in ber Stabt. Ausgieben jrei, wenn Jahne bestellt werben. Gefariebene Carantie mit unferen Arbeiten. Mit gifeen unb Killen Jahne mit abfaulte. Wir giehen und füllen Rahne mit abfoluter Somerz-ofigfeit. — Jahne gratis unterfucht.

363 STATE STR. nahe Sarrifon. Rur ein Blod von Giegel, Cooper. Dr. C. GRAHAM. Brafibent. Offen Abende bis 7 Uhr; Conntags bon 10 bis 4. Eine Dame und ein Arat gur Bediening anwesenb. Deutiche Bedienung. mibro

Kein Schmerz! Kein gas! Spezialiften für ichmerglofes Ausziehen von Bahnen obne Gal.



BOSTON DENTAL PARLORS. Die ichbuften Zahuargt-Officen in den Bereinigten St. Offen Abends bis 10. Conntags von 9 bis Telephon: Main 650.



Borsch 103 Optifins, E. ADAMS STR. Unterfnehung ban Angen unb Anpaffung ban er alle Mängel ber Sehfraft. Confultier und BORSCH, 103 Adams Str.,



Dentiches Juftitut für 332 E. North Av., Ede Dabion Mb Dr. P. Steinberg, Bruffbent. Offen bis 8 Uhr ? bents. Corntogs von 0-1 U.c. fo bleiben!

Den . . September.

Wer, um bes heiligen Brahmaputra willen, hat mir bas gethan? Wer in= tereffirt fich für mich blutarmen Teufel! Denn wie die Gelbgeschichte geben foll, bas weiß ich nicht. Muttchen muß ge= ben - geht nicht anders. Wenn ich nur ahnte, woher die fuße Alte es nehmen foll, aber mit fechzig Mart Bulage, Berlin, Raiferftabt, Gaslicht! Traum aller Traume! Unmöglich! Barum nicht gleich birett in ben Generalftab wegen natürlicher Begabung!

3ch werd's icon entbeden. Alfo, ich bin berfett. 3d, Guftab Abolf Arnold Meifter, aus bem allerbescheibenften Sundeloch Oftpreugens, bom Artillerie-Regiment Rr ..... nach (höre an, erblaf= fe, boch ermibere nichts!) nach Berlin, Garbe-Fuß-Artillerie-Regiment ber= fest. Bur Garde. Bu Seiner Majeftat Elite. Bas mag ich nur an mir haben? lind wer hat's bemertt? Donnerm .... mir geht ein Batet Stearinlichte auf. Miete Saiemsti - ber Oberft - por einem Bierteljahr betam er bas Garbe-Fuß=Urtillerie=Regiment. Na natur= lich! Die Geschichte ift flar! Der hat's gemacht! Der mochte mich. Und bie fleine braune Miege, bas Goldtöchter= lein, bie war reell berichoffen in meinen Rothblonden! Sm - immer fachte mit bie jungen Pferbe. Das ift eigentlich-Belb hat fie, und häglich ift fie auch. Ronnte alfo getroft in ben Rlub geben, ichnappt mir teiner weg. 3ch muß gefteben, ich fühle mich etwas abgefühlt. Denn fo ift es, auf Ravaliersparole, fo ift es! Oberft Salewsti hat mich nachtommen laffen. 3ch begreife nur nicht, ba er boch weiß, wie tnapp bie Raffe felbit für B .... bei mir beftellt ift. Beinah rudfichtslos bon bem alten Run= ben. Dentt mahricheinlich, fo'n armer Lieutenant bat überhaupt weber Unficht, noch Seibitbestimmung, und bantt Dir und Gott auf Anieen, nach Berlin und gur Garbe gu tommen. Dafür tann er icon Deine häfliche Diege heirathen! Und babei faßt mich

boch wieder ein mabrer Blüdsraufch! Bestern noch - wie überlegte ich -- wie wollte ich auf ben schwierigften Pfaben bon Studium und Wiffenschaften und Gramen, auf allen Bieren nach ber Raiferstadt friechen, und wußte boch auch nicht, wie ich's mit ben berflirten fechzig Mart von Muttchen machen follte! Aber freilich -- ber Weg war noch weit! Und nun fteht's bor mir -

Den . . Oftober. Welch ein Tag! Sabe heute auch Borfehung gespielt und meinerseits Rnopfen gur Garde berfett. 3ft mir auch gelungen. Der Oberft wollt's maner Art Libree. Alten Uniformsrod bon mir, Abzeichen runter - ichwarze Schnure oben - wird fich machen lajfen! Man ift doch nicht umfonst Gar= belieutenant! Und ich bin ja bem lieben Alten riefig bantbar. Aber wie bas werben foll, weiß ich nicht! Beirathen thu' ich feine Diege unter feinen Um= ftanben. Rur nicht gebunden fein in Berlin! Ums himmels willen! 3ch bin fein Streber - wenigstens fein unbernünftiger, ber heirathet, um ru= hig auf ben Generalftab arbeiten gu tonnen. Beute Racht geht's mit bem Schnellzuge gen Berlin. Und ich habe rafend viel gu thun, und bie Ramera= ben wollen mich glangend abfpeifen, und Abends muß ich noch 'mal nach Warnau! Welch ein famofer Menfch ift Papa Schidetang! Ich brauche die Miethe bon Berlin erft am 1. Januar gu fchiden, weil ich ihm fagte, bag ich boch nun jeben Grofchen gufammentra= ben muß, und ift es mohl gu glauben - ber gute Alte bot mir noch einen fleinen Bump an, fo hunbert Dart, bie tonnt' ich haben, wenn ich's im Moment recht brauchen that', ohne Bin= fen - "aus purer Achtung" und "weil man ja auch 'mal Solbat gewesen ift," und bann fagte ber alte Schufter noch was, was mich riefig freute: "Wenn man fich gut geführt hat," fagte er, "benn hat man auch feinen Bertn Lieutenant bon bazumal lieb gehabt und ben gangen Stanb - allerwege immer bloß was ein Schweinhund war und

meinte er), ber fpudt benn Gift aufs Militär." Seine hundert Mart lehnte ich blu= tenben Bergens ab, benn folche Bumpe= rei ift nicht mein Befchmad. Lieber hungern. Aber Die Freude, Die ich bei "biefe pure Achtung" fühlte, bie behielt ich und hab' fie fogufagen gern mit Braut und mein Teftament an Stan= ben abgewintten hunbert Mart bezahlt. Bin höllisch froh, daß ich die breißig Mart Miethe behaiten fann. Muttchen hat auch heute noch rudtelegraphirt wird umgebend Berfegungaufchuß fciden fünfzig Mart und bann gwangig Mart mehr zulegen, fie mare fo

Berwunscht! 3ch bin immer zu ge-rührt — heut schon ben ganzen Tag! Mles bat fich verschworen, mich heut gu rühren. Um Enbe fange ich noch beute Mbend in Marnau an au weinen. Bum Glud tenne ich folche Befühlsbufelei nicht. Aber empfehlen muß ich mich bort. Simmlifcher Gebante, in ber Gifendahn bei leuchtendem Rachtsimmel Kierenteiden gewährt es sonnt ich ner die gerinder und sieder haben die er die gerinder genobrt es sonnt die er die gerinder die

ein ibeell angelegter Menich! Du tannft

Gs ift Nacht, In einer Stunde reise ich, Ich war in Marnau. Wagen war nicht zu haben. Stangen gab mir seine Braune. Reizenber Rerl. Der Gaul war am Bormittag icon thatig geme= fen, aber er fagte, bas ware ungeheuer egal - bas heißt Stangen fagte bas, und ich muffe nach Warnau, fagte er auch - und er wiffe was - bas fage er aber nicht. Ra, ich fagte nicht viel, benn mit bem legten Schlud Geft faß ich auf bem Gaul. Gott! Bas ma= ren bie Rameraben famos! 3ch habe fie alle nach Berlin eingelaben, und fie follen bei mir mohnen! Ach! was ift bas Leben icon, wenn man Lieutenant in G. ift und gur Barbe nach Berlin ber= fest - und die Rameraden ein 216= schiedsbiner geben, wo der Sett in Strömen fliegt - und ber Sauswirth und Gelb pumpen will - aus purer Achtung - und man bei aufgebenbem Mond nach Warnau reitet und ber Rerl, ber Anopf jo beispiellos talentirt ift und gu Saufe alles allein fertig macht, wie 'ne Mutter.

In Warnan war herr Lieutenant nicht ju Saufe, ber Dieft läßt fich nämlich "Lieutenant" nennen, weil er's mat fo weit gebracht hat. Jest ift er fünfzig! Finde ich ungeheuer geschmadlos. Redenfalls mar er nicht ba. Aber fie! Das mar's, mas ber Stangen, bie treue Geele gewußt hat! Brabo, Ramerad! Es lebe die Jugend! Leiber hatte ich nur zwei Stunden Zeit. Sie fand es "entzudend", noch zu tommen, wenn man in berfelben Racht- nach Berlin gut Garbe geht. 3ch auch. Den .. Offober, 1 Uhr Rachts.

Schneffgug mach Berlitt. Garbe-Tug-Artillerie. Sterne. Bermunichter Blauftift! Bricht immergu! Und nicht febr bell bie Mumination. Die geliebten Jungens alle an ber Bahn, mitten in ber Racht, mit Butterbrot und Coanac. Uebergab Stangen in pflichtschulbiger Danbbarteit meine Sinterbliebenen-Schidetangens Mohnung und meine na - meine froben Stunden in Marnau

Beinlich gwar für jeben Bruder, Giber bennoch bodht Garmant."

fingt Schiller ober Scheffel. Schneibemühl, Gin Glas Bier. Bei ter gereift! Rann nicht fchlafen. Mus meinem Mermel und aus meinem Schnurrbart - ah - Beliotrop bimmlifches Weib! Weiter langt ber berfl. Blauftift nicht - Tafchenmeffer ift nicht. Alfo rubig in die Gde. Meine Lippen brennen, aber fonderbar, es thut nicht weh - und es war so schon! - Lebt wohl - für immer! Wenn bie Weiber mußten, welche Denfmaler ber Berehrung und Dantbarteit fie fich im Bergen eines Mannes fegen burch fo ein lächelnbes: Lebewohl! - wenn's

boch einmal geschieben fein muß! Immerhin mare es Bentbar, daß es einen auch 'mal verletzen könnte. Na babor bemahre mich ber Simmel. 3ch glaube, wenn ich 'mal gereigt werbe bann gibt's Blutt mei

a Dell as Oftober, Berlin.

Reine Feber fann ben Moment be= chreiben. Bahnhof Friedrichftrage. Glettrifch. Menschenmenge - Braufen, Bfeifen, Donnern, Funteln - Metropole!

Rnopf, ber Tapfere, mit meinem den. Denn ber Rerl ift gut und fieht | Sandgepad icon aus bem Buge raus, gut aus. Mir traumt fo etwas von ei- am Musgang. Der Rerl ift immer gur Stelle und felig, in Berlin Garbift unb Libreebedienter gut fein.

3ch fragte ihn übrigens in Schneibemuhl, als er mir bas Bier fchaffte, gutgelaunt, was benn bie Brant gu feiner Berfetung fage. "Gehr wohl, Berr Lieutenant, Die ift

ja in B. geblieben," fagte er. 2113 menn bas bie fehr genügende Antwort auf meine Frage mare.

"Na ja, Knopf. Aber wenn Du nun nach Berlin tommft, wird ihr ba nicht bange fein?"

"Nein, Berr Lieutenant," flang es prompt über bas Geibel, beffen untere Salfte ich bem Guten überließ, "bas war boch bloß bie Braut von ba. Und mas bem herrn Lieutenant bon Stan= gen fein Buriche ift, ber gieht ja auch nach Schidetangen, wo bie Braut für alles ift."

Das genügt! bachte ich. Das "lachelnde Lebewohl" beruhigte auch bier ein Mannerberg.

3ch ftieg im driftlichen Sofpig ab. Mohrenftrage. Sotel bes Gvangelifchen Bereins und hochelegant, fehr billig, Trinfgelber berboten! Der halbe Abel Oftpreugens auf ber Schiefertafel im

Erft fcblief ich bis gebn Uhr. Dann wachte ich auf, machte Toilette, gang marchenhaft elegant, befahl Barbier und Anopf und Raffee. Thee mag ich nicht. Ift meiner Unficht nach bie reine Rotetterie, Morgens Thee gu trin= fen. Dann auf einmal, ich rauchte und immer in ben Rafematten fag (Arreft las jum erftenmal in meinem Leben bie "Rreugzeitung", auf meinem Sofa ertonte Orgelflang gang nah bei mir.

Mus bem Betfaal. Bar gang fcon. Go am erften Zaa in einem neuen Leben, bas fo biel Blud berfpricht. 3ch bachte auch an bie Giife und ihr lettes Lächeln und Knopfens gen - alles basfelbe.

(Fortfehung folgt.)

Bergloje Granfamteit.

Barum soffen wie granfam eigen uns selbt fein? Ein Aft sindlofer Unwenschichtetet ift es z. L., wenn Jeinalder Unwenschichtetet ift es z. L., wenn Jeinalder Unwenschichtetet ift es z. L., wenn Jeinalder Unwenschieden und beinen Magen dem frampferzeugenden, zeinigenden und biddt schwerzbaten nuch nunebhigen Einwirtungen eines beftig wirfenden Augustumitels aussent. Biele Keute, vie auf den Gekrand den Pillen, wuhrern und Mirturen vor ichten gerfichen der ich ein den der den der fer der der ind eine Kenigken der den der fichte Keute, von der ichten kannten Renigken durch wirderen Barum sebenychen, sie nicht kontentre En Magenbitters und berben mit einem Male und grändlich und Ceffinnassmittes der den Male und prändlich und Erfügen der ihre beftig angerifende Kontulkonen zur Falge. Und den ihr der Die gegen Lind den ihre der Gegen Leberfelden, Dyspedie, kernofität, Wangel an Lebenfirdt, theum auch die erwofität, Wangel an Lebenfirdt, theum entige und Rierenleiden gewährt es schuefte und sichere hilfs gegen Kalaria ist zein Gebrauch ein Erbot der Biligt der Schwerkeltung.

Benu alle Anderen fehlichlagen, foufultirt



mediginifchen Universitäten ber Belt; mit langjabri-ger Erfabrung in ben erften Sofvitalern im Diten get artiusung in an und jest befannt als Chicagos bebeutendfter Epezialift mid erfolgerichter wegen feiner wunderbaren Gelungen aller dronifden. merbolen und gebeinen Aranthetien der Manner und Frauen. Schnelle und bollftändige Geilung in allen übernommenen Fallen garantirt.
Antarrh ber Rebte. Lungen, Leber, Dyspebfie, Ungens und ber Ginamelbe. gens und der Eingeweide.

Nieren und Harnorgane Schwader Kiden, Vieren und Harnorgane Schwader Kiden, Viete im Interleit, in der Blafe. Bodensag im Urin rother oder weige eries, schwerzhaftes und daufgest darnen, Brigdis Arankeit, Blasentrankeiten.

Geheime Krankeiten, sitten, Errekturen, Godenen, Brigdis Arankeit, Kiden, Frieften, Dartrocele, Gereigkheit, Anschweitungen, schwach Dergane, Homortholen, Killein, Bruch.

Berlarene Mammeskraft und Ale begleitenden, die Berlatten und alleren Radinern. Die schecklichen Folgen jugendlicher Anskhweifungen, wie kurträftung nervolle Edwode, undwiche Ergülfe, erindblende Entletzungen. Finnen, sollichernbeit, Berluft der kurragt, Koperliche und gestigs Schwäde.

Damen welch an ergend einer der vielen ihnen einer gestellt, Konfunktirt ihn.

## Weibliche Schwäche

und viele andere Krankheiten werden

ftens gebeilt. Konfultirt ihn.
DR. F. L. SWEANY, 323 State Str., Sche Congres, Chicago. Jll.
7nomist

Dr. Owen's Eleftrifche Gürtel

und Vorrichtungen.



Sie find heute bie werthvollften eleftrifden eilmittel im Martte, feine andere eleftriiche forrichtung fann folche gludliche und verhiebenarfige Erfolge aufweifen. Sie ftarten bie Rerven, reinigen bas Blut, erbeffern ben Appetit und regeln bie Beranung. Gie heilen Rieren= und Leber: eichwerben, beffer als Mebiginen.

Lejet das Danfichreiben einer geheilten Frau: Bon weiblider Edwäche und Gebarmutter: vorfall geheilt. Levant, Rans., ben 9. Marg 1894.

Geehrter herr! Ihr Schreiben beantwortenb. fann ich Ihnen nur meine Bufriedenheit berichten, 3hr Gur-tel hat meine Erwartungen weit übertroffen, ich bin wieder wohl und bie Leute, die mich früher getaunt haben und jest feben, faunen. 36 bin feit Sahren ichon an weiblicher dwache und Gebarmuttervorfall leidend gewesen und habe einige Sundert Dollars für Arzt und Arznei verfpenbet, leiber ohne Silie ju criangen. Durch ble guten Beilgniffe in ben Zeitungen ward ich zu einem Berfuche mit Ihrem eleftrischen Gurtel angespornt, und es freut mich, bag ich bas Gelb nicht umfonft hingegeben habe. Der Guttel ift mehr werth als alle Mebizinen gufammen. 3ch fann meine Sausarbeit jest allein verrichten und habe an Rorvergewicht und Starte gugenom: men, feitbem ich ben Gurtel gebrauchte.

Beute bin ich, Bott fei Dant, pollitanbig wieder hergestellt und branche ben Gurtel Genehmigen Gie, Ihnen meinen berglichften

Dait auszulprechen, und verfichere ich, daß ich gur Berbreitung! Ihres Beilmittels nach Rtaften beitragen werbe. Ihre ergebene Louise Wolf,

gare of Emil Schroeber. Unfer großer illuftritter Ratalog, in beut: icher Sprache gebrudt, giebt über unfere elettrifden Gurtel und Borrichtungen genaue Austunft; berfelbe ift unentgeltlich in unferer Office gu baben. Ronjultation frei. - Es wird beutich ge-

fprochen. Office-Stunden : Bochentags : 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends; Sonntags Bormittag 10-12 Uhr. Bir fabrigiren auch bie erffen und vorzug-

lidiften elettrifden Bandagen jur Dei-

lung von Bruden. Das größte Ctabliffement der Belt für eleftrifche Beilmittel. The Owen Electric Belt & Appliance Co. 201-211 State Str., Ede Abams, Chicago, 3ll. 170

17omilj

Ift Ihre Kaffe zu klein? Bir bertaufen auf Abichlagszahlungen

Aleider für Berren und Anaben, Damen - Jackets, Capes und Pelzwaaren, Uhren, Diamanten u. f. w.

Bir fabrigiren unferen eigenen Bebar und fonnen beshalb billiger verfaufen, als unfere Ronfurrenten. mmfr

Anzüge nach Mah

ju herabgefehten Freifen. REDIT 208 STATE STR.,

gipeiter Flur

La Preferencia .

Bu vermiethen Abendpolt - Aebäude, 203 Fifth Abe., mifden Abams und Mouroe Str.,

3mei ungelheilte Stockwerke,



Bargain-Berfiauf von importirten

# WEINE.

Welche nicht wieder gebolen werden können. Bis wir eine weitere Wellausstellung erhalten.



Mir haben den gangen Reft von feinen importirten Weinen, welche für Frang Geidl, Gefcaftsführer von dem berühmten . .

Alt-Wien auf der Columbischen Beltausftellung

bestimmt waren, angefauft, billig genug, um diefelben gu einem Drittel der Einfuhr-Koften gu verfaufen. 687 Kiften Rhein-Weine, Clarets und Champagner, laut Regifter vom 4. Movember 1894 aus dem Der. Staaten-Zollhaus gezogen.

Champagner.

Bruder Rleino Edeg ,, Monopole"beffer wie Dumm, Gliquot, Bommern, Roebet ober irgend welche andere import. Champagner: \$18.85 forten. Ginfuhrs Kosten per Kisse, 12

Rhein-Weine.

gefüllt von Jofeph & Bieninger, Johann-gefüllt von Jofeph & Bieninger, Johann-ftein, Defterreich. Einfuhrstoften perRifte, 112 50-unter Breis... \$4.85 Sumpoldstirdner-Steinwein Bodsbentel

Clarets.

Bumpoldstirdner-Steinwein Bodsbeutel gefült von Jojeph G. Wieninger, Joshannftein, Defterreich, so gut wie die des hannftein, Defterreich, so gut wie die des fien. Einsuhrstosten per Kifte, 13 volle \$4.85 Quarts, \$13.50-unier Preis ......

Diefer Ginkauf befteht aus rothem Burgunder, Sif-

lern Meffenx, Champagner u. anderen feltenen Beinen,

alle ju den obigen phanomenal niedrigen Preifen!

## Des Raudiers Paradies.

. . Gefdenke für das mannliche Gefdledt, welche flets angrhannt werden. Das Lager eines New Porter Fabrifanten ju Bargain- Preifen, welche Guch überaichen und gufriedenstellen. Gine gabllofe Auswahl von Pfeifen.

Mauden Sie oder Gine Pfeife?

Raufern von Reiertags-Gefdenten in Raucher-Artifeln offeriren wir bie großte und vollständigfte Auswahl, welche je dem Bublifum gu 50c am Dollar geboten murbe. Rombinationen in Pluid und Leben Seibe gefüt. | Pfeifen - Cote Mind : Meericaum. Bigarren- und Bigaretten-Spipen, 45c. Pfeife und Bigarren-Spipe, 68c.

Bfeife, Bigarren- und Bigaretten - Spipe nebft Gireichbolgbofe, \$1.18. Fanch Pfetfe, Bigarren. und Bigaretten . Spipe nebit Streichbolabofe. \$1.68. Andere bon \$2.00 bis \$7.98.



Betal - Muffer, englischer Bull Dog Ar. I. \$2.55; Nr. 2. \$1.60. Buftichniges Loger von fanch Muffern \$1.-\$40. Schte franzöffiche Briax-Meifen. \$1.38. \$1.68 und aufmarts die gin \$5.00. Turtliche Pfetsen. Dublick Kopfe. 11 Zoll hoch. Silber Beicklag, \$1.60. Dublick Rieffenkfon. In Noll hoch. Silber . Re-Sinver-Beiglig, \$1.00, baft, bach, Gilber Be- ichiag, boppelt \$3.00. Sandbemalte beforirte Ropie, Gilber-Beichag, Undere bib gu \$10.00.

Deutsche Pfeisen, 75c, \$1.00, \$1.23 und \$1.50, holgePfeifen, 10 Mufter, 8c. Echte Briar-Bieifen Inc. Ochte Briar-Bfeifen, gierliche Mufter, 25c.

Frangofifche Briar. Bernftein-Spige. 65c, \$1.05 und aufwarts fie ju \$2.50. Raud-Tete-Gilber-Ainift. 98¢ Fanch Mufter, Gilber-Finish, emaillertes Vifenbein, handbemalte Deforationen, toerth 95. \$3.2.5 Dochfein politikes Eichenhold Süberbeichlag, 10th, \$2.50, \$1.68

Bigarren: Etnis-in großer 10c Andere von 25c bis \$5.00. 'THE HUMIDOR" Die nenefte und beste von allen gigar-ren- und Tabat-Riften—wie übbildung — nu Ligarren und Tabat feucht zu hötten, werall verkauft zu \$1.38 \$2—unfer Preis

7.80 per 100 6.80 per 100 6.00 per 100

6.80 per 100

Gin fenfationeller Bertauf bon feinen

Importirten Zigarren Die folgenden wohlbefannten ,, Favorite Brande" werden ber-

folendert zu den Preifen für einheimische Zigarren, wie folgt: Reg. Breis. | Unfer Breis. Mannel Garcia ..... Entriactos ..... \$10.50 per 100 | \$ 8.00 per 100 Selectos..... Concha Finos Esp... 9,50 per 100 7,68 per 100 14.50 per 100 10.70 per 100 Manuel Garcia ..... Betite Bouquet ..... \$90.00 per 100 | \$17.60 per 100 11.20 per 100 7.75 per 100 Banfers ! 14.00 per 100 Apman. Conchas Extra..... 9.00 per 100 Entriactos ..... 10.50 per 100 8.60 per 100 Afbert Comard ...... Garl of Carrid ..... \$ 9.80 per 100 | \$ 6.50 per 100 8.80 per 100 6.75 per 100 10.00 per 100 Sa Carolina ...... Porvenir ...... 8.90 per 100 8.20 per 100 Conchas Esp. ..... La Benns ..... Bouquet Ertra ..... \$11.00 per 100 \$ 7.00 per 100 Satigo..... 11.20 per 100 10.40 per 100 7.20 per 100 8.30 per 100 '7.60 per 100 Satigo..... Sa Crema de Enba .... 13.20 per 100

Deliciofos ..... Ren Beft-Clear Davana.

Brefabents ........... \$15.50 per 100 \$10.80 per 100 La Sfor Enuthiana .. 11,00 per 100 7.50 per 100 La Ffor Couthiana. Conchas Esp...... Diplomats. Conchas Sublimes. Concha Sipecials.... 8.50 per 100 Crown of Sen Weft... Sandes & Sana..... 6.50 per 100 5.80 per 100 9.00 per 100 Lopes & Billa ......

Domeftic-Clear Sabana.

8 6.00 per 100 8 3.80 per 100 8.25 per 100 5.80 per 100 6.25 per 100 6.25 per 100 8.00 per 100 6.50 per 100 6 Coquettos ..... Manuel Garcia ..... La Bera Crown...... Ballens Aurora..... Conda Einecials. Conca Bouquet .... Fallens Antio..... Vallens Fidelity..... Gllengantes ...... Berjectos ..... Gipecials..... S. Modriguez.. 9.00 per 100 6.50 per 100

Reine Zmitationen-jebe Rifte garantirt. Bweifellos bie beften Berthe in LiegellBoofer Chiengo . . . . . . . . . .



Shichen Sie Ihre Einkäuse nicht länger auf. Rausen Sie jetzt, so lange Sie es noch in Ruhe thun können. Nächste Woche werden Sie in dem Gedränge herumgestoßen werden — mussen von angebrochenen Bartien Ihre Auswahl treffen — nach Sachen suchen, die nicht mehr zu finden find — werden ärgerlich und wünschen Sie hätten Ihre Einkäuse früher besorgt.

Bringen Gie die Rinder mit, damit fie dem Weihnachtsmann erzählen, was fie fich wünschen.





## Salstrachten.

Beine Atlas und seibene Leds für Manner, in hiblicher Schachtel, aus ben gewöhltesten importirteinkobitäten gemocht solieb Bonds. Scarfs bie nie 39c Speakelpreis.

Grite Klasse housbander für Manner, bie neuelken importirten Anfler in Tecks. Honreinhands und Kuffe, eide und Atlas, unerreichdar für weniger ils 7c. Speakelpreis.

Ausichließliche Ropitäten in ben besten Qualitäten von importiriter Seide und Mtlas, gefütterte Teds und Four-in-Hauds, reguläre §1.00Waare anderswo, 750C Spezial-Preis



Marabout doppolite Feder-Facher, volle Größe, affortirte Stöde. bie besten Farben, mit Seiben-Rordel und schwerer Seiben 500C Xassel, ausgezeichnet gemacht. wirstlicher Werth \$1. Spezial-Preis

Facher von echten Strauffebern, in ben besten Farben, in einer Ausmahl von Rovitaten Griffen, die regularen \$5.00 \$3.75 Facher, Ebegial-Pris.



## Sojenträger.

Atlas holenträger for Manner, wie Ab-bildung mit Gelbe behickt und vergolbe-ten Schaalen, feiben Enden, Partent raft off in bubicher Echachtel, reg. Ibr-holenträger.



## Raud: Jaden. Durchaus reinwollene ichottilche Platb Jacket für Maner, mit publichen Eerben Gorb Befah, mit beilden gemacht. reg. 398 35 Jackets. Speziale Preis.

Preis.

Durchand veinirollene Cardinal u.
blame Leitht-Lackels für Männer,
Etephlutter, Ceideu-Gold Kanton,
ansgezeihnet gemache
—wurfischer Berth 27
—Spezial-Preis. Schwere Te ben-gemischte Matetasse Jackel sie Wänner, deues gestendes Auter, kat Atlas eingelaßte Ranten und Taschen, in einer Answahl von Farben, aus gezeichnete 1152 Jacken. Begaals \$10.89
Preis.



Feligeroll'e Steel Rob ichwere Tiffeta Ceide Abergogene Famen-Schirme, mit ben neuen beforreten Guifen, wie kbebildung. Genfalls eine prediges Barite von fanch jeigenolten Zassetz eine Deb Manner-Regenschiemen mit Hancy hobzgriff. Steel Rob, in Leber-Futteralen, die alleritatien Powiaten. exatteraten. die allerfeinsten Rovitäten. \$3.75 nirgends find fie unter \$5 zu haben. \$3.75

Rod ein: Barti: bon Taffeta- und Binbior-Seide feft.

Sin ausgezeichneter Werth in Serge Seibe festgerollte Schirmen mit Dresben Griff u. Ratarbolg, Silberde schieden. Steel Bubs, nigende find sie unter \$2 zu fau- f.n. Spezialpreis.

Salb:Breis Feiertags:Berfauf von

## Stofflängen für Kleider.

Bang fpezieller Bertauf von 5000 ungehefteten Stofflangen fur Rleider gu \$1.95, \$2.95, \$3.95, \$4.95

Bedes Rleid besteht aus 7 bis 9 Pards, reine Wolle und Seide und Wolle, in fammtlichen neueften Stoffen und Farben. Die Ausmahl besteht aus dauerhaf= ten Geweben, politiv beliebten Stoffen u. Die Breife find thatfachlich um Die Salffe unter dem regularen Berth. Bir lenten die besondere Aufmertfamteit von Baar-Räufern auf Diese Offerte, mit der Berficherung, daß es eine gang außergewöhn= liche Gelegenheit ift.

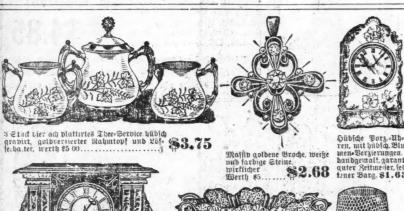



\$1.95



acheteller, hilbide \$1.95

Damen-Ahr. bubides Bermicelli u. Damen-Ahr. bubides Termicelli u.

## Großer Feiertagsverkauf von Taschentüchern.

Außer unserem bereits so riefigen Borrath haben wir eine weitere Sendung von 25.000 Taldentüchern erhalten, ein Spezial-Einfauf, ju 35 Gents am Dollar erworben. Sie tamen gerade noch rechtzeitig für die Reiertage, wir haben fie mit unseren re-gularen Baaren forfirt und die Preise überall heruntergefest und fundigen jeht einen Taschentücher-Bertauf an, der in Bezug auf Großartigfeit, Bollftändigfeit u. außerordentlich niedrigen Preisen unerreicht bafteht. hubsche Schachtel mit jedem Einfauf.



Bur Manner, bolle Große, gut ge-machte, gang weige hoblgefannte Laidenlicher, Genfalls befäumte mit farbigen Kauten, Lafdentü-der in nuendl. Auswahl. 56 werts bas Dopweite i. mehr



Sur Mannet, farbig beränderte bonigefaunmte Rovelth Zaiden-ticher in riefiger Mustwahl, Die neuesten Muster und Farben, werrh bas Dop- 10c



Für Damen, fanty Drawn Wort, besticte Gden, gezadte Rante, Traner- und einfarbige hobige-faumte reinfeinene Tafchentucher ппр 15с





Für Manner. feine jab, feibene hohige aumte Taltentiider, mit brückig in Seibe gearbeitetem Monogram bie gewöhntlich aber Arichentlich est. 39e

## Pantoffel für Weihnachten.





fas befou \$1.95 



berne Manner-Pantoffel. Glace ge-füttert und handgenaht, Batentie-ber-Bergierungen, werth \$3.50.... \$2.50

## A TER TERM



Maffiber Cicenholz - Tijd, 24 Rol-Platte. Klauenjuge, fein polirt, werth 83.... \$1.85



Tapeftry, Corburon oder Grufhed Pluich überzogen, bagu paffendegran: gen ringsherum, eine \$18 Couch ....



\$1.75

## Feiertags-Berkauf von Rugs.

Sandgemachte Japanifche Rugs. befte Qualitat, genaue Rovien ber feinften Orientalifden Mufter und Farben, ju einer großen Reduttion, Große 2 Gug breit. 4x4 Sug lang, reg. Breid \$1.25 .... Große 2 Jus 6 Boll breit und 5 Fuß lang, rogularer Bieis \$2.00 ..... Große 3 Jug breit und 6 Jug lang, regularer Breis \$3.0) ..... .. 81.80 Große 6 Gut breit und 9 Fust lang, regularer Preis \$7.50 ..... Grofe 8 Fuß breit und 10 Jus lang, regularer Breis \$11.25. ..\$10.80 Spezial-Preife an Orientalifden und Einheimifden Rugs aller Art; das vollftanbigfte Lager in ber Stadt. Gs wird fich für Gach gut bezahlen, unfere Breif: ju prafen, ebe 3hr anderswo fauft.





Halstücher.

Ringe.

Beste Qualität jadanesliche seibene Polla Lot Salstücher, wie Abbitbung, volle Größe, echte Farben, ihres Gleischen il für uicht weniger als He 50C gu haten, Spezial-Preid.

Prachtige Robitaten Dalstücker buntel-braun, mit farbiger Burfein. Block, Dots und Obd Figuren, ferner brocatirte Palstücker, eine faft endlofe Auswall, tein

einziges we tiger werth als \$1 75¢ und viele \$1.25— Gpezial-Preis.



Autoharpe Saxmonette, leicht gu frielen, Inftruffion und Aoten mit Jebem - bas beliebte Intrument - regularer Preis 2.00 Manboline — Bega Manboline, Rofenholz, gerippt, feinfte Bolitur. Ebenholz Kingerboard und eingelegte Bolition both.
Regularer Musit Geichaftis-



Leinewand. 200 Dugend bieredige Fanct-Deden, ein gewöhnlicher Ein-faul, wie Abbildung, groß-offene Arbert, mit geknotete. Frangen, in garten Farben, ihr wirfliche Weeth in ift 81.50. Spezial 50C Freis. Pancy perfiche Aibies, 114 Jard lang, mit weißen und echfarbigen Streifen, geknoteten Franfenenben, wirflich ein Bargain 30c. Spezialpreis nd. Sets, einfach weiß, mit Franfen Ajour Randern, aus rbigen Randern, biele ber chiebene Sorten \$3.95 ionberer Eigkant. Sets Dis ju \$3.50 ber \$3.95







Magnetifot Spielfachen, 10 bemalte Stude, große 48¢







48¢





und politi, fancy Farben, vol- 75¢



Thee Set für die Buppenlabe,

then. 23c Daten und Beiter, groß, hubfd an-



SEE ! mit 1 echten Diamanten \$1.00 75c

1 feinen Diamanten werth \$7-\$3.50

Allbums.